

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Ar 4, und bei allen kaiserl. Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. Preis pro Quartal 3,50 Mk., durch die Post bezogen 3,75 Mk. — Inserate kosten für die sieben gewöhnliche Schriftzeile ober deren Raum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

### Telegraphische Nachrichten der Danz. 3tg.

Altenburg, 4. Mai, Abends. Der zu Ehren des Raisers veranstaltete Aufzug der altenburgischen Bauern hatte, von dem prächtigsten Weiter begünstigt, einen glänzenden Verlauf. Der Kaiser empfing eine Abordnung der Bauern, welcher derselbe seinen Dank aussprach. Später sand eine Umsahrt durch die festlich geschmickte Stadt statt, wobei der Kaiser überall mit entsussischtischem Aubel begrifft murde. Um 8 Uhr erstellichem Aubel begrifft murde.

stadt statt, wobet der stalfer uveralt mit enthustastischem Ivbel begrüßt wurde. Um 8 Uhr erfolgte die Abreise des Kaisers.

Bochum, 4. Mai. Die constituirende Bersammlung des neuen Bergarbeiter-Berbandes
hat heute ein Statut angenommen, demzusolge
Gocialdemokraten als Leiter und Mitglieder des

Socialdemokraten als Leiter und Mitglieder des Nei bandes ausgeschlossen sind.
Prag, 4. Mai. Der Schriftsteller Julius Gund-ling (Lucian Herbert) ist gestorben.
Wien, 4. Mai. An der heute Bormittag 11 Uhr unter dem Borsitz des Grasen Kalnokn statt-gehabten Ministerconferenz nahmen Theil die Ministerpräsidenten Graf Taasse und Graf Spaparn, die Inanzminister v. Dujanewski und Weckerle, der Marinecommandant Admiral Frei-herr v. Sterneck, der Gectionsches im Ministerium des Leußeren Graf Szocaenni und der Generalbes Aeußeren Graf Szoegenni und der General-intendant Röckenzaun. Morgen werden die Berathungen der Conferenz unter dem Borsitze des

Raisers fortgesetzt.
Paris, 4. Mai. Wie die Blätter aus Cyon melden, sei neuerdings in den Wohnungen von Angreisten Material zur Fabrikation von Dynamit fowie fertiges Onnamit gefunden worden.

Sosia, 4. Mai. Das Kriegsgericht in der **Panitza-**Angelegenheit hat beschlossen, den Prozess am 15. Mai zu eröffnen. Die Verhandlungen sollen

15. Mai zu eröffnen. Die Verhandlungen sollen öffentlich geführt werden.

Buharest, 4. Mai, Die Veputirtenkammer nahm das Pensionsgesetz für Civilbeamte mit 84 gegen 7 Stimmen an und vertagte sich dis zum Mitwoch. — Die öffentliche Gubscription auf die Municipalanleihe im Betrage von 16 Millionen ist auf den 3., 4. und 5. Mai a. St. sestgesetzt worden. Die von den Bukarester Arbeitern veranstaltete Aundgebung war schwach besucht und versief ruhia. und verlief ruhig.

### Politische Uebersicht.

Danzig, 5. Mai.

Ariogerifize Linierfte Imangen. Die "Hamburger Nachrichten", das Organ des Fürsten Bismarch, bringen folgenden Artikel:
"Die "Areuzztg." veröffentlichte kürzlich unter vollkommener Billigung und lobender Anerkennung des Inhalts spaltenlange Auszüge aus einer dei Kan in Kassel anonym erschienenen Broschüre, betitelt: "Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat!" Die Broschüre, die gegen die auswärtige und militärische Bolitik Deutschlands unter dem Fürsten Bismarch gerichtet ist, kommt zu dem Ergebniß, daß Deutschland zu der Zeit, als es noch militärisch überlegen war, sich mit Frankreich hätte aus neue auseinandersetzen milsen, um alsdann seine ganze Krast gegen Kusland, den wahren Nationalseind, zu richten, daß aber Fürst Bismarch dies verhindert habe, so daß alle dem deutschen Bolke auserlagten Opfer umsonst gewesen seinen. Die "Kreuzztg." bestätigt durch ihr Verhalten einer Schrisst gegenüber, die es dem Fürsten Bismarch zum Vorwurf macht, zwei blutige Kriege verhindert zu haben, das Vorhandensein von kriegerischen Unter-Die "Hamburger Nachrichten", das Organ bes haben, das Borhandensein von kriegerischen Unterströmungen, das sie sonst eifrigst bestritten hat. Das Blatt, das sich den Anschein giedt, als besitze es Einfluß auf die Regierung, stellt nunmehr seinerseits die nachte Behauptung auf, daß solche Unterströmungen nicht nur vorhanden, sondern berechtigt seien, daß es eine strasbare Vernachtässligung gewesen sei, sich ihnen nicht zu fügen. Wie sich die "Kreuzztg." mit der Situation, in die sie sich dadurch selbst gebracht, absinden wird, überlassen wie ihr; aber wir sind von der Ofsenheit frappirt, mit der sich das Blatt zu dem in der Broschüre entwickelten ruchlosen Programm bekennt."

Die "Hamb. Nachr." verwerthen also die zustimmende Haltung der "Kreuzztg." zu der Broschüre "Videant consules" über die "mark-Politik des Fürsten Bismarck zu dem Iwecke, das Borhandensein sogenannter "militärischer Unterströmungen" zu erweisen. Mittlerweile aber scheint die "Areuzztg." selbst die Bedenklichlichkeit des eingeschlagenen Weges erhannt zu haben. In einem neuen Artikel fritt sie deshalb den Rückzug an, indem sie es für ausgeschlossen erklärt, daß Brosküren dieser Art auf die Politik des Kaisers Einfluß haben könnten, und es dann als selbstverständlich bezeichnet, daß sie, die "Kreuzztg.", sern davon ist, "heute" einen

### Gtadt-Iheater.

\* Das Gesammigastspiel unter Leitung des Frl. Bernhardt brachte Connadend "Eine vornehme Che" von Feuillet und gestern "Der Hüttenbesitzer" von Dhnet sowie das kleine Lustspiel "Die Ingendliebe" von Willbrandt. Ganz besonders beställig wurde das letztgenannte Ctück gussenammen, das guch portressisch achriekt munde aufgenommen, das auch vortrefflich gespielt wurde. Frl. Masson hatte als Abelheid reichlich Gelegenheit, ihre Birtuosität in der Darstellung der Back-sischnatur zu zeigen, denn das kleine Mädchen ist eine Art Musterexemplar von Berzogenheit. Alle die Launen und kleinen Unarten, den kindischen Jorn, den kindischen Schmerz und die kindischen Schwermuth giebt Frl. Masson so überraschend natürlich und zugleich mit so liebenswürdigem Humor, daß man mit Bergnügen ihrem Spiel folgt. Die zweite Bachfischrolle, die stille, be-icheidene Betty wurde von Fräulein Liebig in hübscher Natürlichkeit wiedergegeben. Sehr glücklich waren die beiden Liebhaberrollen, der gutmüthige, etwas derbe Roller durch Hrn. Telchmann, der überlegene, gewandte v. Bruch burch frn. Raver verlreien, während Frau Liebig

Arieg predigen zu wollen. Das "heute" ist freilich etwas zweideutig, insofern auch der Ber-fasser der Broschüre den Krieg gegen Frankreich oder Russland dann erst als nothwendig bezeichnet hat, wenn Deutschland auf dem militärischen Gebiete seine Gegner wieder eingeholt hat; aber zunächst handelt es sich doch nur um das "heute". Vielleicht hat sich die "Kreuz-Zeitung" noch zur rechten Zeit des Berichtes des "Newnork-Herald" über eine Unterredung seines Berichterstatters mit dem Grasen Waldersee aus bem Oktober v. I. erinnert, in welcher der Chef des Generalstades auf die Frage, od es wahr sei, daß er einen Krieg als unvermeidlich betrachte und ihn deshalb scheunigst herbeiwünsche, die

antwort ertheilt hatte;
"Das ich einen Krieg wünsche, ist Unsinn, ich wünsche nur, das wir so start organisirt sein mögen, daß unseren Feinden jede Lust, uns anzugreisen, vergeht."
Unter diesen Umständen wird man mit dem Gerede von "militärischen Unterströmungen" auf urtheilsfähige Politiker schwerlich Eindruck machen können.

#### Der Raifer und das Gocialiftengefet.

Bur Rlärung über die Frage, ob das Gocialistengesetz wiederkehren oder ablaufen werde, kann de "Boss." mittheilen, daß bei dem Fest-mahle nach Schluß des Staatsraths der Kaiser einen seiner Göste über seine Meinung hinsicht-lich des Gocialistengesetzes befragte und zur Ant-wort erhielt, dasselbe sei im höchsten Maße nach-theilig, verdittere die Arbeiter, vermehre die Gocialdemokraten, und wenn ein unmaßgeblicher Bath gestattet sei so gebe derselbe dabin das Rath gestatet sei, so gehe berselbe dahin, das Gocialistengesetz ohne Sang und Klang am 30. September absausen zu lassen. Darauf erwiderte der Katser: "Das ist ganz meine Meinung." Diese Aeußerung bestätigt alles, was man bisher über die Haltung des Kaisers zur Frage des Socialistengesetzes vernommen hat. Von einer neuen Socialistenvorlage wird man schwerlich etwas zu hören bekommen, trop der Besürwor-tung einer solchen durch die von Friedrichsruh beeinflußten "Hamburger Nachrichten".

### Die Debatte über die Rentengutvorlage

im Abgeordnetenhause hat einen eigenthümlichen Verlauf genommen. Eigentlich waren nur die Bertreter der nationalliberalen Partei dafür ermärmt, aber auch die nicht einmeit dem ber Hauptvertreier derselben, der Abgeordnete Comhauptvertreier berselben, der Abgeordnete Combart, der eigentliche Urheber der Borlage — der die Beranlassung gewesen sist, daß der landwirthschaftliche Minister gegen seine Neigung, wie er vorgestern sagte, die Vorlage eingedracht hatte — er wandte sich von dem Hauptinhalte vorgestern ab, er schlug ihm, wie ein freisinniger Redner sagte, Ropf und Beine ab. Wer die Ablösbarkeit der Rente will, der ist allerdings kein gesährlicher Anhänger des Gesethes; denn die Unablösbarkeit ist gerade das, was die Unsreiheit des Kentenverpstichteten herbeisührt und was den Vertretern des freien Gigenthums unannehmbar ist. Auch ein Theil der Conservativen steht dieser Vorlage, wie die Rede des Herrn v. Kendebrand beweist, sehr nüchtern bes Herrn v. Hendebrand beweist, sehr nüchtern und mit starken Iweiseln gegenüber. Die Herren haben mit vollem Rechte die Empsindung, daß mit dem Augenblick, wo diese Vorlage Gesetz wird, auch die Kampf gegen dieselbe beginnen wird. Auch die Rentenverpflichteten werden dann zu denjenigen gehören, welche ein freies Eigenthum beanspruchen, über welches sie uneingeschränkt versügen können. Wahrscheinlich wird bieser agrarisch - socialpolitische Anlauf vorläusig ohne Ersolg bleiben. Wir haben bereits hervorgehoben, daß der Wisser'sche beutsche Bauernverein in dieser Sache bisher geschwiegen hat. Gerade bei solcher auf der Tagesordnung stehenden Vorlage, welche die ländliche Vevölkerung und den kleinen Grundbesitz insbesondere interessitzt, wäre es doch von Wichtigkeit, daß der Bauernverein ein Lebenszeichen giebt. Der von den Agrariern protegirte deutsche Bauernbund hat sofort in dieser Frage an das Herrenhaus petitionirt.

### Der Fortgang der Cohnbewegung.

Man würde sich täuschen, wenn man glaubte, daß die verhältnismäßige Erfolglosigkeit des 1. Mai nun die Sicherheit dafür gebe, daß in den nächsten Monaten alles friedlich und ohne Störung verlaufen wird. Wer die Berhältniffe auf bem Arbeitsmarkt aufmerksam beobachtet und

die alte schwerhörige Frau v. Rosen sehr drollig

zur Wirkung brachte.

Das Feuillet'sche Schauspiel führt uns in die "vornehmen" Areise der französischen Gesellschaft ein, d. h. in die Areise von Menschen, die zu arbeiten nicht nöthig haben und auch nicht arbeiten und daher Mühe haben, Zerstreuungen zu sinden, um Zeit und Arast derin zu verdeinen Was in dieser Schöre aus einer Was in dieser Sphäre aus einer ursprünglich sehr glücklichen, aus reiner Neigung geschlossen Sha aller Wahrscheinlichkeit wird, will Feuillet in seinem Schauspiel zeigen. Man könnte nun freilich sagen, was interessiren uns jene Nichtsthuer, jene völlig unnützen Geschöpfe. Aber läßt man sich einmal auf die Beschäftigung mit dieser Klasse von Menschen ein, so kann es kaum mit mehr eindringender Renntniß des menschlichen Herzens geschehen, als sie hier Feuillet offenbart. In seiner psychologischer Entwickelung, nicht in starken Effecten wie dei Gardon, besieht die dichterische Eigenthümlichkeit Feuillets. Der Dichter schildt in einem Dorspiel eine breit ausgeführte Schilberung des Lebens der vornehmen Gesellschaft voraus; dann folgen zwei Akte, die sich rein lustspielartig ent-wickeln; im 8. Akt droht die Handlung tragisch

insbesondere in der Reichshauptstadt, der wird eine solche günstige Auffassung nicht ohne weiteres theilen können.

Die Lohnbewegung nimmt ihren Fortgang. In einer Reihe von Betrieben wird man sich auf größere Arbeitseinstellungen immerhin gesaßt machen müssen, Ganz besonderes Interesse nimmt in **Berlin** der seit 3 Wochen im Gange besindliche Ausstand der Cartonarbeiterinnen in Anspruch. Derselbe setzt die Lieferanten in nicht geringe Verlegenheit. Es haben schon verschiedene Gurrogate statt der Cartons Verwendung sinden müssen, aber die Fehrikanten scheinen ebenso autschlossen.

gate statt der Cartons Verwendung sinden müssen, aber die Fadrikanten scheinen ebenso entschlissen, usein, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht nachzugeben. In der letzten Nummer des "Berliner Volksblatts" befindet sich mit setter Schrift solgender "Appell" an die Arbeiterschaft Berlins: Arbeiter! Die Cartonarbeiterinnen und -Arbeiter besinden sich seit dem 14. April in einer Achtstundenbewegung. Ein Theil der strikenden Arbeiterinnen leidet unter dem Druck seiner Angehörigen, welche sie veranlassen, wieder in Arbeit zu treten, oder richtiger zu Strikebrecherinnen machen. Arbeiter! Unser Appell geht dahin, daß Ihr heute und morgen in allen Euren Kreisen Guren Einfluß geltend macht, daß keine Arbeiterin und kein Arbeiter der Cartonbranche die Arbeit ausnimmt, dis ihre Forderung, achtstündige Arbeitszeit, überall bewilligt ist. Unterstützt uns! Last diese erste Proletarierinnen-Achtstunden-Bewegung nicht zu Erunde gehen! Unser Sieg bedeutet den Euren! Wie man uns aus Berlin mittheilt, hat sich in

Wie man uns aus Berlin mittheilt, hat sich in die man uns aus Berim mingen, pat sag in diesem Falle der Kampf zwischen den Arbeitgebern und -Nehmern leider in einer sehr schaffen Weise zugespitzt. Ob derselbe schon in den nächsten Tagen beendet werden wird, ist zweiselhaft. Auch in anderen Erwerbszweigen sind ähnliche Strikes nicht ausgeschlossen.

sind ähnliche Strikes nicht ausgeschlossen.

So sehr man dies auch bedauern mag, diese Thatsachen müssen kaltblütig hingenommen werden. In solchen Fällen ist Ruhe und Besonnenheit auf beiden Geiten die erste Bedingung einer schließlich glücklichen Sösung, wie sie unter allen Umständen nothwendig ist. Iweisellos haben die Arbeiter und Arbeiterinnen das Recht, ihre Arbeitskraft zu verwerthen, wo und wie sie wollen. Ueberspannen sie den Bogen, stellen sie unerfüllbare Forderungen, so schlagen sie sich selbst die tiessten Wunden. Denn die Production ist nun einmal nicht in der Lage, alles zu bewilligen, was gesordert wird; ihre Leistungswilligen, was gefordert wird; ihre Leistungs-fähigkeit hat eine Grenze. Sobald der Unterde der Genetin aufhört, hört aud das Interesse für den Unternehmer auf, arbeiten zu lassen. Große Strikes bedeuten nichts anderes als große Berluste sur alle und Verminderung der Arbeitsgelegenheit. Dieser Prozes scheint durchgemacht werden zu müssen. Durch die Ersahrung werden jedenfalls alle darüber belehrt werden, wo die Grenzen der Forderungen sind und daß das Interesse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließlich doch Hand in Hand geht und daß sie sich gegenseitig verständigen müssen.

Im Folgenden stellen wir die Nachrichten zu-sammen, die heute über die neueren Vorgänge auf dem Gebiete der Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern eingegangen sind:

Defterreich-Ungarn.

Die Strikebewegung in Mähren ist im Rückgange vegrissen, vagegen ist es in Greiermarn ju dem Ausbruch eines Ausstandes von bedenklichem Charakter gekommen. In Marburg ist am Connabend den Arbeitern der Werkstätten und des Heizhauses der österreichischen Güdbahn seitens der Direction ein abschlägiger Bescheid bezüglich der gestellten übertriebenen Lohnsorberungen ertheilt worden. Die Erregung unter den Arbeitern hat in Folge dessen zugenommen. Wichtige Gebäude sind militärisch besetzt.

Auch Pest haben gegen 1500 Bäckergesellen

beschlossen, bis zur Bewilligung ihrer Forderungen die Arbeit einzustellen.

Heute geht uns über ein bedauerliches Borkommnifi noch folgende Drahtnachricht ju:

Reft, 5. Mai. (Privattelegramm.) In Grasbanna ham es gestern zwischen Grubenarbeitern und Gendarmen zu einem blutigen Zusammenstoß; ein Gendarm wurde gelnncht, weil er einen Arbeiter niedergeschossen hatte.

Italien.

Wie aus Livorno von gestern telegraphirt wird, haben dort die Fiaherhutscher, das Personal der Pferdebahn- und Omnibusgesellschaft, sowie die Kunstlischier und Gehilsen ähnlicher Gewerbe,

zu werden; der Aht schließt mit einem Pistolen-duell, das bei der Aufsührung neulich ausgelassen wurde. In dem 4. Aht hat der Versasser dann in einer recht sinnigen Wendung einen versöhnenden Abschluß gefunden. Das Hauptverdienst bei der Darstellung hatten die Damen v. Mojer-Sperner und Fräul. Masson, von denen die Erstere die unverstandene Frau, die Gräfin Camilla, die Cehtere das sechszehnjährige Töchterchen Helene spielte. Frau v. Moser beherrscht sowohl die Formen und den Dialog des Galons vollkommen, als sie auch Leidenschaftlichkeit des Temperaments und Wärme des Gefühls besitzt; sie giebt alle inneren Bewegungen temperamentvoll und doch immer innerhalb der Grenzen, welche die gesellschaftlichen Formen, in denen sich die Gräfin v. Bardes bewegt, bedingen. Irl. Masson stattete die junge Helene wieder mit der ganzen Liebenswürdigkeit aus, die sie ihren Gestalten zu verleihen weiß. Die beiden Schwieger-mutter in demselben Hause, die durch ihre Gegenüberstellung drollig wirken, wurden von den Damen Liebig (Gräfin v. Bardes) und v. Rannée (Fr. v. Gaulien) sehr befriedigend gespielt. Fr. Boigt sührte den Grafen Gontram in ernster Männlichkeit durch. Fr. Telchmann gab den

ferner die Gasarbeiter seit gestern früh die Arbeit eingestellt. Die Behörde hat für die abendliche öffentliche Beleuchtung Vorsorge ge-

#### Frankreich.

Mit den Excedenten vom 1. Mai hat man in Paris kurzen Prozest gemacht. Bereits vorgestern hat das Zuchtpolizei-Gericht etwa 40 Personen, welche wegen Theilnahme an Manifestationen am 1. Mai unter Anklage gestellt waren, theils zu Gelbstrasen, theils zu Gefängnisztrasen bis zu 3 Monaten verurtheilt.

Die Strikebewegung an der belgischen Grenze hat mittlerweile nicht nur keine Abschwächung, sondern eine weitere Zunahme ersahren. Die Zahl der Ausständigen ist in Tourcoing auf 70 000, in Roubaig auf 50 000 angewachsen. Am Connabend wurden einige Anarchisten in Tourcoing verhaftet. In Roubaig hat in der Racht von Connabend zu Conntag ein Zusammenstoft zwischen dem Militär und den Strikenden stattgefunden, wobei mehrere Personen verwundet wurden.

In einer gestern Bormittag im Casé Concert zu Madrid abgehaltenen, sehr zahlreich besuchten socialistischen Bersammlung wurden nach einem Madrider Telegramm von mehreren Kednern die Resolutionen des Pariser Arbeiter-Congresses als Mittel gegen die Leiden der Arbeiter empsohlen. Nach Schluß der Versammlung, welche ohne Iwischenfall verließ, marschirten die Arbeiter die Socialistenführer an der Spitze, nach der Wohnung des Ministerpräsidenten Sagasta. Eine Deputation überreichte daselbst Sagasta eine Petition, in welcher der Erlaß eines Gesehes über den achtstündigen Arbeitstag verlangt wird. Hiernach ging die Menge auseinander. Menge auseinander.

Menge auseinander.

Aeußerst bedrohlich stehen die Dinge noch immer in Barcelona. Das Militär war am Sonnabend Nachmittag mehrmals genöthigt die Hauptplätze mit dem Bajonett zu räumen. Die Strikenden bewarsen das Militär mit Steinen; auch einige Revolverschüsse wurden abgeseuert, sedoch niemand verletzt. Jahlreiche Berhaftungen wurden vorgenommen. Das Ariegs - Gericht verurtheilte einen der Anarchisten zu Iwangsarbeit, sünfandere zu zehnjährigem Gesängniß. Gestern wurde das Standrecht auf ganz Catalonien ausgedehnt. Weitere am Abend statigehabte Ansammlungen von Strikenden wurden von den Truppen zerstreut. Das Militär seuerte auf die Menge, ohne jedoch jemand zu verletzen.

Nach Meldungen aus den übrigen spanischen

Nach Melbungen aus ben übrigen spanischen Provinzen vom gestrigen Tage herrscht überall, mit Ausnahme von Malaga, vollständige Ruhe, doch wurden anlässlich der für gestern angehündigten Arbeiterkundgebungen Ruhestörungen befürchtet. In der Provinz Malaga nimmt die Strikebewegung größerer Dimensionen an, namentlich in Antequera, wo mehrere Verhaftungen vorgenommen worden sind.

England.

Hier hatte die überwiegende Mehrzahl der Arbeiter, die sich überhaupt an der Mai-Demon-stration betheiligen wollten, bekanntlich von vornherein verständigerweise den Beschluft gefaßt, nicht milien in der Wome am 1. Mai, jondern ersten darauf folgenden Sonntag, den 4. Mai, Rundgebungen zu veranstalten. Ueber den Ber-lauf derselben liegt aus London von gestern Abend folgende Depesche vor:

Keute Mittag begaben sich die Arbeiter Londons in zwei großartigen Zügen mit zahlreichen Musikcorps und Hunderten von Bannern vom Victoriacorps und Hundersen von Bannern vom Victoria-Embankment am Themse-Quai nach Hydepark, wo 15 Tribünen für die Redner errichtet sind. Gegenwärtig sind etwa 100 000 Personen in Hydepark versammelt; Störungen der öfsentlichen Ordnung sind die jeht nicht vorgekommen. Iwech der Demonstration sollte sein, von dem Parlament die gesetzliche Festsetzung des achtstündigen Arbeitstages zu verlangen. Es hielten Burns, Davitt, Cunningham, Graham und andere Arbeitersührer Reden zu Gunften des achtstündigen Arbeitstages. Die Redner begründeten ihre Ansichten mit großer Mähigung und es verlief in Folge bessen die Kundgebung vollständig ruhig.

Amerika.

In San Francisco haben 1200 Tischler und 750 Mühlenarbeiter die Ärbeit eingestellt. Dieselben fordern den achtstündigen Arbeitstag.

braven, stets hilfbereiten Better, Hector v. Rerouac, sehr liebenswürdig und zugleich mit dem leichten Anflug des Komischen, den die Partie verlangt. Mit dem etwas unklaren Charakter Trevelnans

fand sich Hr. Kauer bestens ab.
Während wir das Feuillet'sche Stück früher
nur ein oder zwei Mal hier gesehen haben, ist
der "Hüttenbesitzer" sehr ost auf unserem
Repertoder erschienen und wurde auch gestern
midder wie sonst sahr beitällig ausgenommen wieder, wie sonst, sehr beifällig aufgenommen. Die Leiden und Qualen der Claire wurden uns von Fr. v. Moser in vornehmer Form und doch tief ergreisender Wahrheit dargestellt. Gie und Hr. verdiener Wahrheit dargestellt. Gie und Hr. Volgt, der den Derblan verdienstvoll spielte, sanden besonders lebhasien Beisall. Frau Liedig (Marquise v. Beaulieu), Frl. Kannée (Baronin Présont), Frl. Liedig, welche die Guzanne mit anmuthiger Kindlichkeit gab, Fräuk. Mlodysjewska (Athenais), Hr. Rauer, welcher ben Herzog v. Bligny charakteristisch zeichnete, Hr. Telchmann (Baron Présont), Hr. Cotta (Bathelin) trugen wesentlich zum Gelingen der Borstellung bei. Der Darsteller des Moulinet brachte die Rolle nicht zur rechten Wirkung. Warum Stanlen die Congoroute mählte.

In der St. James-Halle fand am Freitag Abend ju Ehren Stanlens großer Empfang statt, zu welchem sich eine zahlreiche Gesellschaft eingefunden hatte. Auch der Prinz und die Prinzessin von Wales, der Herzog und die Herzogin von Edinburg, mehrere Minister, Pring Christian von Schleswig - Holstein, der Herzog von Tech, der Herzog von Fife, sowie die Hauptvertreter der politischen, socialen, literarischen, Handels- und Finanzhreise Englands waren anwesend. Als Stanlen, bessen Brust der Großcordon des Medjidje-Ordens sowie der Congo-Stern schmückte, sich nach einigen einleitenden Worten des Borsignatur erhob, wurde er mit nicht endenwollen-dem stürmischen Beifall begrüßt. Stanlen hielt sodann eine längere Ansprache, in welcher er mit Ausschluß aller geographischen Details, die einer Borlesung vor den Mitgliedern der geographischen Gesellschaft vordehalten sind, eine ebenso ausschlusche, wie interessante Schloerung seiner langen und gefahrvollen Reise und seiner Abenteuer im äquatorialen Afrika lieferte und im Berlaufe welcher er dem Heldenmuthe und Aufopferungsgeiste seiner Offiziere einen glänzenden Tribut der Anerhennung zollte. Die Schilderung weicht im wesentlichen nicht viel von den bereits veröffentlichten Berichten über den Zug der Ex-

verössentlichten Berichten über den Jug der Expedition ab. Neu sind jedoch die Aufschlüsse darüber, warum die Expedition die Congoroute nach Wadelai einschlug. Stanlen sagte:

"Als ich mich sür die Congoroute enischied, drückte das Emin-Pascha-Comité sein Missallen darüber aus und es wurden solglich Vorkehrungen getrossen, um von Ianzibar die Route von der Osthüsse her einzuschlagen. Inzwischen empfing ich eine Note vom Auswärigen Amte (in London), des Inhalts, daß der französsische Botschafter dagegen protesist hätte, daß ich irgend eine Route einschlage, die mich in die Näche des Victoriasees bringen würde, da die Expedition gesährlich sür die (katholische) Mission in Uganda sein würde. Ferner stellte Baron Plessen Cord Salisbury nartia jur die katholische Atision in Uganda sein würde. Ferner stellte Baron Plessen Cord Salisburg vor, die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft hätte die Besorgniss ausgedrückt, daß die von Mr. Stanlen unternommene Expedition sür die Herstellung englischer Protectorate im Nücken der deutschen Actionssphäre in Ostafrika ausgenuht werden dürste. Jur Bermeidung dieser politischen Gisersückteleien, die sicherlich erweckt marken sein würden wurde schlischlich die Caranaute worden fein wurden, murbe schlieflich die Congoroute

Bon Emin Pascha sprach Stanlen durchweg in freundlichem Tone. Er fügte hinzu, daß Emin seit Ende Februar mit der Abfassung seines Werkes und Ordnung seiner Insecten- und Dögessammlungen beschäftigt sei und vorige Woche nach dem zwischen dem Tanganikase und Victoria-Ananza gelegenen Lande aufbrach, "um diese Regionen im Namen der deutschen Regierung zu annectiren", Regionen, die bekannilich schon jetzt innerhalb der deutschen Interessensphäre liegen, deren nördliche Grenze hier allerdings noch ziemlich unbestimmt ist und die jedenfalls erst in der soeben bevorstehenden deutsch - englischen Conferenz genauer festgelegt werden wird.

Frankreich und die ägnptische Schuld.

3m Laufe des am Connabend abgehaltenen französischen Ministerraths wurde, wie aus Paris telegraphirt wird, nach längeren Berhandlungen dem Minister des Aeußern Ribot die Autorisation ertheilt, Tigrane Pascha und Palmer über die Conversion der ägnptischen Schuld eine Rote zu überreichen, welche die Absichten der Regierung betreffs der Conversion darlegt. Diese Note soll brieflich dem französischen Vertreter in Kairo Grafen d'Aubignn jugesandt werden, welcher die-selbe dem Ahedive überreichen wird. Wie verlautet, sei Frankreich bereit, der Convertirung der privilegirten Schuld, der Daira-Sanieh, der Dominialanleihe und der Anleihe vom 30. April 1888 seine Justimmung zu ertheilen; letztere solle in eine unificirte Schuld umgewandelt werden; hinsichtlich der besonderen Verwaltung der Daira-Sanieh und der Dominialanleihe solle nichts geändert, dieselbe jedoch consolidirt werden. Bor Ablauf von 15 Iahren solle keine neue Conversion stattsinden können. Hinschtlich der politischen Frage nimmt die Note Akt von den Erklärungen Englands und sagt, die englische Occupation Aegyptens sei nur erfolgt als eine vorübergehende Mahregel und dürfe Frankreich nicht hindern, diesem Lande zu Hilfe zu kommer mit welchem so viele sympathische Bande es verknüpfen. Die Note erinnert an den Standpunkt, welchen Frankreich zuerst einnahm, und meint, daß die Situation sich geändert habe, seitbem Unterhandlungen zwischen dem Gultan und England behufs Herbeiführung einer Berständigung über den Zeitpunkt der Räumung Aegyptens eingeleitet seien, wobei Frankreich sich in dieser Hinsicht weitere Entschlüsse vorbehalte. Die Note macht für die Zustimmung Frankreichs die Bedingung, daß die Conversion in die Hände der Commission für die Schuld gelegt werde und daß keine Anwendung von derselben ohne eine weitere Verständigung zwischen allen interessirten Mächten gemacht werden könnte.

Frankreich und Dahomen.

Die Dahomiten scheinen Vorbereitungen zu treffen, um Porto Novo zu belagern. Gegenwärtig stehen ste noch in einer Entsernung von 9 Kilometer von dieser Stadt, aber sie fällen alle Palmbäume, wodurch die Ernte für mehrere Ichre vernichtet wird. Wan erwartet die Ant-wort des Königs von Dahomen auf den ihm gestellten Antrag bezüglich Austausches der Gefangenen. Porto Novo befindet sich übrigens in gutem Bertheibigungszustand, auch wird an der weiteren Verstärkung der Besessigungen gearbeitet. Man hat den Truppen für die Jeit der Regensaison, welche jetzt beginnen soll, Barachen und Proviant gesandt. Wenn eine energische Action gegen die Dahomiten beschlossen wird, so ist es wahrscheinlich, daß dieselbe nicht vor dem Gerbste statifinden wird. Trothbem sind einige Berftarhungen nach der Colonie am Golf von Benin abgegangen.

Deutschland.

Berlin, 4. Mai. Unter dem Schutze der Raiferin hat fich gestern ein evangelischer Airchenbauverein gebildet, mit dem 3meche, die Errichtung von Kirchen und anderen evangelischhirchlichen Gebäuden, sowie die Gründung neuer landeskirchlichen Gemeinden im Generalsuperintendentur-Bergirk Berlin zu fördern. Jum Borsitzenden wurde der Minister des königlichen

Haufes, v. Wedell, gewählt. W. Berlin, 4. Mai. Die deutsche Mission nach Marokko, welche dazu bestimmt war, den neu-ernannten deutschen Bertreter dort einzusühren und gleichzeitig Geschenke des Raisers an den Gultan zu überbringen, hat am 27. April ihren felerlichen sinzug in Fez gehalten und die glänzenoste Aufnahme gefunden.

Chemnit, 3. Mai. Die Gisenindustriellen des Chemnitzer Bezirks hatten nur einen Arbeiter megen unentschuldigten Ausbleibens am 1. Mai von der Arbeit auszustoffen, da die beiden anderen ihr Fehlen rechtfertigen konnten.

Banreuth, 3. Mai. Die Arbeiter der hiefigen mechanischen Weberei haben die Arbeit eingeftellt.

Holland.

bei welchem auf Geiten der Hollander 9 Mann verwundet wurden. Die Berluste der Atchinesen betrugen 7 Todte und 40 Verwundete. (W. I.)

Bulgarien. P. Gofia, 29. April. Nach einer Melbung aus Philippopel wurde daselbst das Fest des Militär-Tapferkeitsordens in feierlichster Weise begangen. In der Kathedrale wurden Gebete für den Grofimeister des Ordens, Fürsten Ferdinand, und für alle Ordensritter gesprochen. Der Fürst empfing im Palais 48 Ordensritter der Sosiaer und Philippopeler Garnison. Auch der Minister-Präsident Stambulow, welcher Ritter der ersten Klasse des Militär-Tapserheitsordens ist, wohnte dieser Jeier bei. Abends fand ein Galadiner von 60 Gebechen statt, bei welchem der Fürst und Minister-Präsident Stambulow bedeutungsvolle politische Reden hielten. Großer Enthusiasmus herrschte, als die Ofsiziere um Mitternacht den Fürsten auf ihren Schultern nach Hause

Aepnpten. AC. [Gin Brief Emins.] Der italienische Forschungsreisende Or. Zucchinetti hat in Cairo einen Brief von Emin Pascha erhalten, in welchem der letztere mittheilt, er habe Capitan Cafati aufgetragen, Dr. Zucchinetti die Beweggründe mitzutheilen, welche ihn, Emin, veranlaßten, aus dem ägnptischen Staatsdienst auszutreten und Dienste ber beutsch-oftafrikanischen Gesellschaft ju nehmen. Capitan Cafati hommt am Connabend hier an. Emin Pascha zürnt Stanlen augenscheinlich, weil dieser ihn in den Streit mit Tippo-Tipp zu verwickeln suchte.

Türkei. Ronftantinopel, 3. Mai. Der Gultan Abbul Hamid hat aus eigener Initiative den Auftrag zur Gründung eines großen Afnls für bedürftige türkische Staatsangehörige ohne Unterschied der Race oder Religion ertheilt. Außer den Käumen für Unterricht und Handarbeit soll dasselbe eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge ent-halten. Die philanthropische Masznahme hat auf die Bevölkerung einen tiefen Eindruck ge-

Von der Marine.

\* Die Kreuzerfregatte "Leipzig" (Commandant Capitan zur Gee Plüddemann) und das Kanonen-boot "Bolf" (Commandant Corvetten-Capitan Credner) sind am 4. Mai d. I. von Yokohama in

Credner) sind am 4. Mai d. I. von Yokohama in Gee gegangen.

\* Die "N. St. Itg." erklärt heute die zunächst in dänischen Plättern äusgetauchte Nachricht, daß für die deutsche Marine deim "Bulcan" in Stettin ein Oynamitkreuzer in Bestellung gegeben sei, sür undegründet.

\* [Schiffsdewegungen.] Areuzer-Corvette "Alexandrine" Posissiation: Sydnen in Australien. — Corvette "Ariadne" Norfolk (Birginien). — Corvette "Carola" Zanzidar. — Kanonendoot "Hächt. — Kanonendoot "Hächt. — Kanonendoot "Hächt. — Kanonendoot "Itis" Hongkong. — Aviso "Corelen" Konstantinopel. — Kreuzer "Schwalbe" Zanzidar. — Kreuzer "Seperber" Sydnen (Australien). — Kreuzer Fregatte "Ceipzig", Kreuzer-Corvette "Cophie" und Kanonendoot "Wolf" Hongkong. — Corvette "Trene", Panzerschiffe "Kaiser" und "Deutschland" Kiel. — Panzerschiffe "Kaiser" und "Friedrich der Größe" Wilhelmshaven. — Panzerschiffe "Baden" und "Oldendurg" Kiel. — Aviso "Bith" und Torpedodootssstottille Kiel. — Fregatte "Blücher", Yacht "Hohenzellern", Avisos "Jagd" und "Heil", Corvetten "Cuise" und "Nize", Segelfregatte "Riode", Brigg "Kover", Panzerschreug "Nautilus" Kiel. — Bermessungsschreug "Albatroß", Corvette "Bictoria", Panzerschreuge "Kan" und "Mücke" Wilhelmshaven.

Am 6. Mai: Danzig, 5. Mai. M.-A. 9.44. G.-A.4.17.G.-U.7.37. Danzig, 5. Mai. M.U. bei Lage. Wetteraussichten für Mittwoch, 7. Mai, auf Grund der Berichte der deutschen Geewarte,

und zwar für das nordöstliche Deutschland: Wolkig, vielsach bedecht, trübe und Regen; kühl, stark windig. Sturmwarnung für die Rüften.

Für Donnerstag, 8. Mai: Veränderlich wolkig, theils heiter, theils trübe, bedeckt; windig, kühl. Kalte Nacht. Strichregen.

\* [Alarmirung der Garnison.] Heute Morgen  $5^{1/2}$  Uhr ertönten in den Straßen der Stadt die militärischen Alarmsignale. Mit großer Schnelligkeit begaben sich die Truppen nach ihren Sammelpläßen, von von sie nach kurzer Zeit nach dem Exercierplate abrücken konnten. Unter Leitung des herrn Corpscommandeurs wurde darau von Infanterie, Husaren (lettere mit ihren neuen Canzen bewaffnet) und Train eine größere Uebung porgenommen.

[Wiederaufnahme der Arbeit.] Bei dem Umbau des Olivaerthores sind heute die durch den Strike am 1. Mai unterbrochenen Arbeiten wieder aufgenommen worden, jedoch durch neue, inzwischen herangezogene Arbeiter. Diesenigen, welche am 1. Mai die Arbeit niedergelegt hatten, wurden auch heute zu der Bauftelle nicht zu-

Provinzial-Turnfest.] Das diesjährige fog. Kreis-Turnfest des die Provinzen Westpreußen, Oftpreußen und den Netzedistrict umfassenden

Rreises I. des deutschen Turner-Verbandes wird am 20.—22. Juli in Memel begangen werden.

\* sunglücksfall. Der Schriftscher K. hatte gestern das Unglück, in einem Hause in der Heil. Gestschafte von einer Treppe heradzustürzen. Er erlitt hierdet soschwere Verlehungen, daß er in verstossener Nacht im Stadtlazareth, wohin man ihn sofort gebracht hatte, nerstarb.

verstart.

\* [Personalien.] Der bisherige Vorsteher der Gisenbahn-Bauinspection Elbing II., Gisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspector Winter ist vom 1. Juni ab nach Schneibemühl, der Gerichtsvollzieher Janke von dem Autsgericht in Schlochau an das Amtsgericht in Danzig verseht worden. Die durch Bensionirung ersedigte Stelle des Rentmeisters der Kreiskasse zu Sprottau ist dem Kentmeister Wiesner in Tuchel verliehen und die Berwaltung der Kreiskasse in Tuchel dem Militär-Supernumerar Müller in Liegnit übertragen worden.

\* PRadfahreriag. Bum ersten Boutage des Kaus 29.

\* [Radfahreriag.] Jum ersten Gautage des Gaus 29 Danzig des deutschen Radsahrerbundes hatte sich gestern eine recht stattliche Anzahl (ca. 60 Mitglieder dessehen) in Dirschau im Schützenhause versammett. Viele

Rabler aus Danzig, Elbing, Graubenz, Marienwerber, Stuhm, Pr. Stärgard, Praust u. s. w. benutzten das schöne Wetter, um wieder einmal nach der langen Winterpause zusammenzueilen und ein fröhliches Wiederschen zu seinen. Aus der geschäftlichen Sitzung ist zu derichten, daß der zweite Gautag dieses Iahres am 6. Juli in Elbing statssindet. Rach dem Mittagessen murben die Köder mieder herragsendst murben die Käder wieder hervorgeholt, um eine gemeinsame Aussahrt nach dem eirea 12 Kilometer entfernten Neumühl zu unternehmen. Die stattliche Keihe von 50 Kadsahrern gewährte einen schönen Anblick. Trohdem der Weg herzlich schlecht war und Wind und Regen den Fahrern böse mitspielten, war die Stimmung in Vermisht eine racht freiklich. in Neumühl eine recht fröhliche. Leider wurde den Fremden der Aufenthalt im Walbe und das Aufsuchen der schönen Walbpartien durch oft fallende Regen-schauer sast unmöglich gemacht. Um 6½ Uhr wurde die Kücksahrt nach Dirschau angetreten und es mußten von bort aus die meisten Theilnehmer zur Nachhausefahrt die Eisenbahn benutzen, da der Gewitterregen am Rachmittage die Wege für Rabsahrer sast unpassirbar gemacht hatte; trothem konnten verschiedene Danziger es sich nicht versagen, per Rad bei Mondschein die Rücktour anzutreten. Sie kamen wohlbehalten in

Rücktour anzutreten. Sie kamen wohlbehalten in Danzig an.

\* [Berein "Hohenzollern". In einer am Sonnabend Abend auf der Alistadt abgehaltenen Bersammlung hat sich hier ein Berein solcher Personen gebildet, welche früher bei der Marine gedient haben. Der neue Berein will ben Namen "Hohenzollern" sühren. -a- [Inroler Sänger.] Das gestrige erste Auftreten der aus 5 Herren und 4 Damen bestehenden Gesellschaft Josef Stiegler hatte leider sehr unter dem Uedelstande zu leiden, daß der strömende Regen ansangs einen Ausenthalt in den undedeckten Käumen des Tivoligartens nicht zuließ. Dennoch war der Besuch ein verhältnismäßig guter und die Sänger zeigten sich durch zahlreiche Einlagen erkenntlich sür die Theilnahme des Publikums. Bon den Künstlern ist vor allen Herr Keinert zu nennen, der ein Birtuose auf der Jisher ist und dem etwas spröden Instrumente ungeahnte Wohlklänge zu entlocken verstand. Die Gesellschaft versügt serner in Kerrn Stiegler über einen schaft verfügt serner in Herrn Stiegler über einen tüchtigen Bariton und in Herrn Lankes über einen Tenor mit einer angenehmen Stimme, von den Damen zeichnet sich Frl. Moser durch ihre zwar nicht starke aber sehr ansprechende Stimme aus.

\* [Feuer.] Ein kleiner Schornsteinbrand in dem Haus hähergasse 57 machte die Anwesenheit der Feuermehr nöttlig melden von den von der Vereichten

wehr nöthig, welche nach kurzer Arbeit bas Feuer

unterbrüchte.

\* [Schwurgericht.] In der heutigen ersten Situng der dritten Schwurgerichtsperiode stand der Guter-agent Rudolf Arispin von hier wegen Meineides vor agent Kudolf Krispin von hier wegen Meineides vor den Geschworenen. Die ganze Angelegenheit hat ihren Ursprung in der Untersuchungssache gegen den früheren Candesdirector Dr. Wehr und Genossen. Am 7. Jan. 1887 kam das Grundstück Neukrügen, welches zwischen den Ländereien der Irrenanstalt in Neustadt gelegen ist, zur Gubhastation. Auf diesem Grundssücke hatte ein Kaufmann Schleimer in Neustadt 2000 Mk. stehen, und dem Dr. Wehr wurde vorgeworsen, er habe von Schleimer ein Darlehn von 1500 Mk. gesordert und demselben das ür versprochen, er wolle das Grundstick Reukrügen sür die Provinzsankausen, und zwar einen Preis dieten, durch welchen sämmtliche eingetragenen Forderungen gedecht würden. Schleimer werde dann nicht unt sein Kanital retter sandern reinen werde dann nicht nur sein Kapital retten, sondern er könne auch durch den Ankauf der hinter seiner Forderung stehenden Hypo-theken ein gutes Geschäft machen. Dieses Anerdieten sollte dem Schleimer durch den hiefigen Güteragenten Arispin übermittelt worben fein, welcher in Folge beffen vor den Untersuchungsrichter geladen wurde. Am 27. Mai v. I. machte er nun nach seiner Bereidigung die Angade, er sei von Cehre, der bekanntlich damals die Geldgeschäfte sur Dr. Wehr zum größten Theile vermittelte, im Dezember 1886 aufgesordert worden, dei Schleiner genützeren. Schleimer anzufragen, ob dieser nicht einen Wehr'schen Wechsel über 3000 Mh. discontiren könne. Am 5. Ianuar 1887, also 2 Tage vor dem Subhastationsdernine, habe er Schletmer telegraphisch nach Danzig berufen und ihn gefragt, ob' er einen Wehr ichen Wechsel über 3000 Mk. discontiren wolle. Schleimer habe erktart, er habe jetzt sein Geld in dem Grundstücke sestgelegt und könne darüber erst versügen, wenn er bei dem Verkauf keinen Verlust erlitten habe. Vor dem Termin könne er keine Iusage geben. Darauf habe Schleimer ihm 10 Mk. gegeben und ihn aufge-farkert um Tage des Towischen Politakt fordert, am Tage des Termins nach Neuftadt zu sahren, wohin sich auch Dr. Wehr begeben habe. In einem Hotel in Neustadt habe er nun Dr. Wehr mitgetheilt, daß Schleimer Schwierigkeiten mache und nur dann 1500 Mk. geben wollte, wenn er seine Forderung rette. Dr. Wehr habe ihm hierauf erklärt: "Ach was, wenn er nicht will, kann er es bleiben lassen. In dem Termin gab Dr. Wehr namens der Provinz nur ein niedriges Gebot ab, so daß Schleimer mit einem Theile seiner Foderung aussiel. Nach dem Termin habe er Schleimer ersucht, seine Unterschrift zu einem Wechsel von Wehr zu geben. Doch habe bieser dieselbe verweigert. Ganz anders lauteten die Aussagen des Kausmanns Schleimer, welcher aussagte, er sei am 5. Ianuar 1887 telegraphisch aufgeforbert worden, in Sachen ber Subhaftation Reukrügen nach Danzig zu kommen, bort habe ihn auf dem Bahnhofe Krispin empfangen und ihn gefragt, was er wohl geben würde, wenn er sein Kapital rette. Er habe geantwortet, 200 Mk., und darauf sei er mit Krispin nach dessen Wohnung gegangen, wo er ein Schriffstück unterzeichnet habe, in welchem er Krispin 200 Mk. zusagte, wenn er sein Kapital dei der Sudhassen zeiten würde. Krispin habe ihm mitgetheilt, daß, wenn er Dr. Wehr ein Darlehn von 1500 Mk. geben wolle, dieser geneigt sei, sür die Provinz das Grundstück anzukausen und so viel zu bieten, daß alle Forderungen gedeckt würden. Er solle daher die hinter seiner Forderung stehenden Hypotheken auskausen, er würde dann ein gutes Seschäft machen. Er habe zwar nicht die Absicht gehabt, dem Dr. Wehr, dessen sicht die Lage ihm bekannt gewesen sei, das Darlehn zu gewähren, habe aber doch das Anerdieten nicht undedingt zurückgewiesen, um auf diese Weise vielleicht sein Kapital zu retten. Nach dem Subhasstailsunstermin habe Krispin von ihm seine Unterschrift unter einen Wechsel von Dr. Wehr verlangt und ihm dasur 300 Mk. gedoten, er habe aber Krispin hrügen nach Danzig zu kommen, bort habe ihn auf bem schrift unter einen Wechsel von Dr. Wehr verlangt und ihm dasur 300 Mh. geboten, er habe aber Krispin zurüchgewiesen. Auch diese Aussage wurde von Schleimer beeidigt. Die Anklage nahm an, daß die Aussage von Krispin unrichtig gewesen sei, weil er sich durch die Angabe der Wahrheit selbst straffällig gemacht hätte. In der heutigen Verhandlung blieden sowohl Krispin als auch Schleimer dei ihren früheren Aussagen. Da ein weiterer Zeuge nicht vorhanden war, so stand hier Eid gegen Eid. Die Staatsanwaltschaft glaubte unter diesen Umständen von der Stellung eines Antrages absehen zu missen worden die Kochmennen glaubte unter biesen Umständen von der Stellung eines Antrages absehen zu müssen, worauf die Geschworenen ihr Verdict auf "Nichtschuldig" sällten und die Freisprechung des Angeklagten ersolgte. — Die Verhandung in einer zweiten Anklagesache war bei Schluß des Blattes noch nicht beendigt.

\* [Gefährlicher Unfug.] In vergangener Nacht wurde der Arbeiter Friedrich W. in Stadtgebiet sestigenommen, weil er dortselbst mit einem Kevolver auf vorübergehende Personen geschossen hatte. Der Verhastete gab an, daß er verfolgt worden sei und durch Abseuern seines Kevolvers die Versolger habe zurückschrechen wollen.

\* [Shutzmafregel.] Wie gemelbet ist, hatte am 1. Mai nach der Frühstlückspause auch eine Anzahl Arbeiter der chemischen Fabrik zu Legan (30—40) die Arbeit niedergelegt, während das Gros des Fabrikpersonals die Arbeit ruhig forsiehte. Da die strikenden Erkeiter am gehölter Face nicht abne Meiters zu den Arbeiter am nächsten Tage nicht ohne Weiteres zu ben frühren Bedingungen angenommen wurden, versuchten sie am Sonnabend ihre bisherigen Mitarbeiter zur Arbeitseinstellung zu veranlassen. Um Ruhestörungen, welche man aus diesem Anlaß besürchtete, zu vermeiben, wurde heute früh ein Detachement von 6 kgl.
Schukleuten von hier nach Legan abgefandt. Es bedurfte jedoch eines Einschreitens derselben nicht, da der Betrieb ungestört fortgeseht werden konnte.

[Polizeibericht vom 5. Mai.] Berhaftet: 1 Betrunkener, 3 Personen wegen groben Unsugs, 5 Obbach-lose, 1 Bettler, 1 Dirne. — Gesunden: 2 Schlüssel, 1 golbene Brosche, 1 Cigarrentasche, abzuholen von der

honigl. Polizeidirection.
Z. Zoppot, 5. Mai. Nachdem ber Haushaltsetat in der Gemeindevertretung durchberathen und auf 115 378 Mark in Ausgabe sestgestellt worden ist, wird auch sürdas kommende Iahr die Communalsteuer in Höhe von 150 Procent Institute er Klassen und Einkommensteuer erhoben werden. — Am heutigen Montag wird die alte katholische Schule — auch "Fürstenschule" genannt, weil sie zu Ansang der zwanziger Iahre dieses Iahrhunderts von dem Fürstbischof von Hohenzollern in Oliva gegründet worden war — nach einem umfassenden Middugegeben worden. Nach Erbauung der neuen Simultan-Gemeindeschule wurden die Käume der alten Schule theils vermiethet, theils sür die Situnaen ber Gemeindevertretung durchberathen und auf 115 378 alten Schule theils vermiethet, theils für die Sitzungen der Gemeindevertretung verwendet; auch die landwirth-

der Gemeindevertretung verwendet; auch die landwirthschaftliche Winterschule denutite dis jeht sene Käume. Im Laufe der letzten Iahre hat sich jedoch die Zahl der schule pflichtigen Kinder derart vergrößert, daß die neue Gemeindeschale nicht mehr zureicht und neue Klassen in der alten Schule eingerichtet werden, auch ein neuer Lehrer — der zehnte — angestellt werden mußte. — Schönech, 4. Mai. Heute Nachmittag entlud sich über unserer Stadt ein schweres Gewitter, das uns wolkendruchartigen Regen und Hagelschlag drachte. Der Blitz schlug in eine Telegraphenstange zwischen Schönech und Gladau und seitung Berent-Schönech unterdochen. Sin weiter Blitzstahl suhr in die Batterie des hiesigen Telegraphenzimmers und vernichtete dieselbe, ohne aber sonstenen Schaden im Zimmer anzurichten. Der Borsteher hatte wenige Minuten vorher das Zimmer Borsteher hatte wenige Minuten vorher das 3immer verlassen, nachdem derselbe die Leitung abgesperrt hatte. — Der Kaushaltsetat unserer Stadt pro 1890/91 beträgt in Einnahme und Ausgabe 21 718 Mk. Jur Ausbringung der Steuer ist ersorderlich 350 Proc. Justials zur Klassen- und Einkommensteuer sowie 50 Proc. von der Grund- und Gebäude- sowie der Gewerbe-

s. Flatow, 4. Mai. Bei bem am 2. d. M. hier abgehaltenen Remontemarkt waren 20 Pferde aufgetrieben, von denen die anwesende Militärcommission 4 Stück als tauglich ausgelucht und angekauft hat. Von diesen Pferden waren 3 aus dem Stalle je eines Domänenpächters und 1 von einem Bauern. Die Preise schwankten zwischen 500 und 800 Mk. — Das größte der zur Herrschaft Flatow-Arojanke gehörigen Kittergüter, die **Domäne Potitit** dei Linde, wurde seiner Reihe von Iahren sir Rechnung des Besitzers gengunter Gerrschaft des Kristen Friederich einer Reihe einer Keihe von Jahren für Rechnung des Besitzers genannter Herrschaft, des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen, durch einen unter Aussicht des hier domicilirten Kentmeisters stehenden Administrator verwaltet. Ieht soll dasselbe anderweitig verpachtet werden, und zwar auf 18 hintereinander solgende Index vom 1. Juli 1891 ab. Die Domäne ist 1152,26,86 Hectar groß. Das Pachtminimum beträgt 15 000 Mk.; das nachzuweisende Pachtvermögen beträgt 150 000 Mk. Der Pachttermin ist am 28. Mai cr. im hiesiaen Kentamt.

im hiesigen Rentamt. Königsberg, 4. Mai. Für ben Besuch bes Raiferpaares in unserer Stadt ist nunmehr vom Hosmarschallamt solgendes Programm ausgestellt worden: Ankunst der Majestaten in Königsberg den 14. Mai, Vormittags 9 Uhr. Darnach Parade. Dieselbe sindet um 11 Uhr auf dem großen Exercierplatse dei Devau statt. 6 Uhr Diner bei den Majestäten. 9 Uhr Abends Soirée dei der Kaiserin. Am 15. sindet Gottesdienst statt. Das Meitere sür den Tag ist der allerhöchsten Bestimmung noch vordehalten. Am 16. ist um 1 Uhr Mittags das Diner der Provinz. Nach demselden erfolgt die Abreise des Kaiserpaares. Man hofst bedoch, daß der Kaiser noch an der Herzzog Albrecht-Juditäumsseier in der Universität theilnehmen werde. — Die Vorbereitungen sür die paares in unserer Stadt ist nunmehr vom Hofmarschallan ver zerzog Alvrecht-Inditalinspeter in der Universität theilnehmen werde. — Die Vorbereitungen für die Empfangssestlichkeiten werden nun mit Eifer gefördert. Auf der Einzugsstraße werden die Gewerke und Werkstatispersonale in der Stärke von ca. 5000 Mann, sowie eirea 7000 Schüter, auf der Schloßrampe 2200 Schülerinnen Ausstellung nehmen. Bet der Einfahrt in die Stadt sollen 49 junge Damen das Kaiserpaar degrüßen, von denen 16 in drei allegorischen Gruppen, welche Prosessor und in der allegorischen Gruppen, welche Prosessor und in der Ausstraßen das Industrie. Landwirtsichaft und Kunft und Missenschaft Industrie, Landwirthschaft und Kunst und Missenschaft barstellen, brei dem Kaiserpaare Blumenspenden über-reichen werden. Die Studirenden der Universität werden bem Raiserpaare einen glänzenden Fachelzug barbringen. Ofterode, 2. Mai. Heute murbe die Mädchen- und

Anaben-Volksschule bis jum 19. b. M. geschlossen, ba bie Jahl ber an ben Masern erhrankten bezw. beswegen ausgeschlossen Bolksschüler im ganzen auf ca. 430 gestiegen war. Im Realgemnassum und in ber höheren Töchterschule tritt die Krankheit nur ver-

Vermischte Nachrichten.

Berlin, 4. Mai. Ludwig Barnan ist aus Anlast seines 30jährigen Jubiläums von bem Raiser Wilhelm ber Kronenorden 4. Klasse verliehen, vom Kaiser von Russand ber Stanislaus-Orden, vom Großherzog von

Ruhland der Stanislaus-Orden, vom Großherzog von Mecklendurg-Schwerin und vom Fürsten von Reuß ihre Medaillen sür Kunst und Wissenschaft.

— Die des Raubmordversuchs an der Wittwe Roth in Hannau verdächtige Schneiderin Lusse hammer aus Berlin wurde nach einer aus Liegnitz der "Noss. Itz." zugegangenen Meldung freigelassen, da fünf Personen beschworen haben, daß die Hammer am Tage des Verdrens in Berlin gewesen ist.

\* [Der Kosschaussichen Fritz Bethge], früher bei dem Braunschweisschen Kossteater, ist plötzlich am Herzschlag gestorden. Seine Gattin, Elise Bethge-Truhn ist vor einem Jahre gestorden.

Franksurfa. M., 3. Mai. Fräulein Hedwig Chacho ist sie hiesige Oper engagirt worden und tritt ihr Engagement am 1. Oktober d. I. an. AC. Boston, 2. Mai. Der 28sihrigen Frau Clija

E. Pool von Cheisea wurde eine Lootsenconcession, als Lootsin der Dampfnacht "Isis", von den Vereinigten Staaten Cooseninspectoren ertheilt.

Schiffs-Nachrichten.

Rönne, 1. Mai. Der beutsche Schooner "Alwine", aus Stralfund, von Faroe mit Ralkstein nach Königs-berg, ist in letzter Nacht bei Armager gestranbet und

Korise, 1. Mai. Der auf bem Lillegrund gestrandete beutsche Dampser "Ida", mit Weizen, ist gestern von bem Bergungsbampser "Hertha" ab- und in Veile ein-

gebraht worden. Hamburg, 3. Mai. Der hiesige Dampser "Cor-rientes", vom La Plata nach Hamburg unterwegs, strandete am 29. April bei Montevideo und ist in-

stranbete am 29. April bei Montevibeo und ist inzwischen wrach geworden. Die Mannschaft ist gerettet.

Besterwik, 1. Mai. Das Schiff "Alma" ist am Dienstag Vormittag in einer schweren Böe unweit Elholmen gekentert und darauf bei Lucernan an den Strand getrieben. Die Besatung wurde gerettet.
Emben, 2. Mai. Am Sonntag Mittag stieß die mit Kohlen von England nach Nordernen bestimmte Schoonergalliot "Sieverine" aus Accumersiel beim Einsegeln an der Nordseite der Insel an Grund, wurde steuerlos und sank später. Schiff und Ladung sind vollständig verloren. Die Mannschaft ist gerettet.
London, 3. Mai. Der britische Schooner "Anna Man" ist am 17. April bei Cobran an der Cape Ban an der canadischen Küste gescheitert. Der Capitan und
3 Matrosen ertranken.

3 Mairosen ertranken.
Condon, 4. Mai. Der englische Dampser "Monet Olivet", von Manila kommend, sank bei Eibraltar nach einer Collisson mit dem Dampser "Saltwich". Die Mannschaft ist gerettet. — Der englische Dampfer "Morven" scheiterte auf Felsen bei Sandy Point (West-indien). Der Capitan ertrank.

Glasgow, 3. Mai. (Tel.) Der neue Doppelschraubenbampfer "Normannia" ber hamburg-amerikanischen Pachetfahrt-Actiengefellschaft, welcher hier erbaut worben ift, unternahm heute eine fünftägige Probe-

fahrt, bei welcher 20% Anoten in der Stunde juruchgelegt murben. Gegen 200 Gafte nahmen an ber Kahrt Theil. Die "Normannia" foll am nächsten Montag Abend in hamburg eintreffen.

C. Newyork, 1. Mai. An Bord des heute mit 1143 ttalienischen Auswanderern von Neapel hier angehommenen Dampsers "Britannic" drach am 22. April eine Meuterei aus. Die Italiener versuchten die Ofsiziere und die Mannschaft über Bord zu werfen. Erst nach erdittertem Kampse gelang es, sie zum Gehorsam zu zwingen und die Nädelsführer in Eisen zu

Rewnork, 4. Mai. Der Hamburger Postbampser, Moravia" ist, von Hamburg kommend, gestern Abend hier eingetroffen.

### Telegramme der Danziger Zeitung.

Berlin, 5. Mai. (Privattelegramm.) Im Abgeordnetenhause stand das Gesetz über Schulpflicht und Schulverfäumnisse zur Berathung. In letteren sind etwas schärfere Bestimmungen, als im freisinnigen Antrage enthalten waren, angenommen worden. Die Schulpflicht dauert vom vollendeten sechsten bis vierzehnten Lebensjahre

Belgrad, 5. Mai. (Privattelegramm.) Trop eines gestern erlassenen officiösen Dementis wird die Nachricht, daß an der Ostgrenze Gerbiens bulgarische Emigranien verhaftet und von russischen Agenten die Bewegung geleitet worden fei, aufrecht erhalten. — Der Erkönig Milan wird heute hier eintreffen.

Paris, 5. Mai. (W. I.) Bei ben gestrigen Municipalftichmahlen murden 52 Republikaner, 6 Conservative und 1 Boulangist gewählt. Der neue Municipalrath weicht nicht bemerkenswerth von dem bisherigen ab.

Danziger Börse.

Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 5. Mai.

Weizen loco höher, per Ionne von 1000 Kilogr.
feinglassigu. weiß 126—1344 145—195 MBr.
hochbunt 126—1344 145—195 MBr.
hellbunt 126—1344 145—192 MBr. 134—186
bunt 126—1354 145—192 MBr. 134—186
bunt 126—1354 145—192 MBr.
ordinär 120—1304 124—186 MBr.
ordinär 120—1304 124—186 MBr.
Regulirungspreis bunt lieferbar transit 1264 143 M,
sum freien Berkehr 1284 189 M
Auf Lieferung 1264 bunt per Mai sum freien
Berkehr 188 M Gd., transit 142 M bez. und Gd.,
per Iusi-August transit 143 und 142½ M bez., per
Juli-August transit 143 und 142½ M bez., per
Juli-August transit 139½ M bez., do. sum freien
Berkehr 179 M bez., per Datober - Novbr. transit
139½ M Br., 139 M Gd.
Roggen loco unverändert, per Ionne von 1000 Kilogr.
grobbörnig per 1204 inl. 150 M, transit 103½ M
Regulirungsdreis 1204 lieferbar insänd. 156 M,
unterpoln. 109 M, transit 108 M
Auf Lieferung per Mai intändlicher 156 M bez.,
transit 107 M Br., 106½ M Gd., per
Geptor.-Okibr. insänd. 139 M Br., 138 M Gd., do.
unterpoln. 99 M Br., 98 M Gd., transit 98 M Br.,
97 M Gd.

Cerste per Ionne von 1000 Kilogr. russische 106—11146
106—109 M, Futter 95 M
Riefaat per 100 Rilogr. weiß 87 M bez.
Riefaat per 50 Kilogr. weiß 87 M bez.
Riefaat per 50 Kilogr. weiß 87 M bez.
Spiritus per 10000 % Liter contingentirt loco 523/4 M
Sch. per Res 53 M Gd. wies contingentirt loco

4,10 M ber. Spiritus per 10000 % Liter contingentirt loco 523/4 M. Bb. per Noi 53 M. Bb. night contingentirt loco 223/4 M. Gb., per Mai 33 M. Gb. Rebeucker felt. Rendem. 283 Transfivereis kranco Neu-

fahrwaffer 12,35—12,40 M bez per 50 Kilogr. incl.

garbother 12.35—12.76 st. des per 30 states then Sack.

Danziger Fracht-Abschlüsse vom 26. April bis 3. Mai. Für Gegeschichte von Danzig: nach Sheernes 11 sh. per Load Dechdieten, Nontes 30 Fres. und 15 % per Latt Fichten, Alle Fres. und 15 % per Latt Fichten, Attel 15 Big. per theinl. Cubikful eichene Rundhölzer, 18 Big. per rheinl. Cubikful eichene Rundhölzer, 18 Big. per rheinl. Cubikful eichene Rundhölzer, 18 Dig. per rheinl. Cubikful eichene Rundhölzer, 18 Dig. per rheinl. Cubikful eichene Rundhölzer, 15 Big. per rheinl. Cubikful flache sichtene Gewellen, 14 Big. per rheinl. Cubikful flache sichtene Gewellen, 60 Big. ilt Radheichen, 1.50 M für Blamier. — Tür Dampfer: für Getreibe: nach Gull 1 sh. 3 d. Solm, 8 sh. per Coad Timbers, 7 sh. per Load Timberends, Ropenhagen 12½ M per 2500 Allo Getreibe, 40 Bi. per Ctr. Rleie, 16 Bi. per Cubikful holz.

Borsteher-Amt ber Kausmannschaft.

**Danzig, 5. Mai.** Getreidebörse. (H. v. Morstein.) Wetter: Trübe. –

Betreibebörse. (H. v. Morstein.) Metter: Trübe. — Mind AM.

Weizen. Inlämbischer ruhig unverändert. Transit in guter Frage und wurden volle, theilweise bis 2 M. höhere Breise bewilligt. Bezahlt wurde für inländischen bunt krank 114/5 kl 165 M., glasig etwas krank 121/kl 176 M., hellbunt 125 kl 183 M., weiß etwas krank 121/kl 186 M., hellbunt 125 kl 186 M., hochdunt 127 kl 186 M., für polnischen zum Transit dunt Geruch 117 kl 128 M., 121 kl 134 M., 123 kl 136 M., gutdunt Geruch 122/3 kl 138 M., dunt mit Roggen beseht 124 kl 140 M., dunt 127 kl 142 M., glasig 122 kl 138 M., 124 kl 140 M., 125/6 kl 145 M., 126/7 kl 146 M., 127 kl 147 M., gutdunt 127 kl 144 M., 128/9 kl 150 M., hellbunt 129 kl 148 M., hochdunt 130 und 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 182 M., hochdunt 130 und 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., 130/1 kl 152 M., hochdunt 130 ind 131/2 kl 150 M., per Bonne. Termine Rat zum freien Berkehr 188 M. Gd., transit 142 M. Br., 141 M. Gd., Gept. Oktober zum freien Berkehr 189 M., transit 143 M.

Roggen unverändert. Bezahlt ist inländischer krank 135 kl 150 M. per 120 kl per Tonne. Termine: Mai inländisch 156 M. bez., transit 107 M. Br., 106 kl. M. Gebidr. Okto., kransit 108 M. Br., 107 M. Gd., Geptbr. Okt. inl. 139 M. Br., 138 M. Gd., uniterpoln. 99 M. Br., 98 M. Gd., transit 108 M. Bez., Juni-Juli inn, 156 M. bez., transit 108 M. Br., 138 M. Gd., uniterpoln. 99 M. Br., 98 M. Gd., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 108 M. Br., 107 M. Gd., kenticken inn divided 166 M. bez., transit 10

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

| Dettill, o. will.           |                        |                |                             |                  |                 |  |  |
|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| Crs.v.3. Crs.v.3.           |                        |                |                             |                  |                 |  |  |
| Weisen, gelb                | 100 20                 | 198,00         | 2. OrientA. 4% ruff. A. 80  |                  | 71,50           |  |  |
| Mat                         | 188,00                 |                | Combarben                   | 56,70            | 56,50           |  |  |
| Roggen<br>Mai               | 169,00                 | 168,20         | Franzosen .<br>CredActien   | 95,60<br>162,20  | 161,50          |  |  |
| SeptOkt.<br>Vetroleum       | 154,50                 | 154,00         | DiscCom Deutsche Bk.        | 219,20<br>163,90 | 217,30          |  |  |
| per 200 46                  | 02 50                  | 09 50          | Caurahütte.                 | 143,20           |                 |  |  |
| Rüböl                       | 23,50                  | 23,50          | Ruff. Noten                 | 172,50<br>230,50 | 229,80          |  |  |
| Mai GeptOkt.                | 71,00<br><b>5</b> 8,00 | 70,30<br>58,00 | Warich, hur;<br>Condon kur; | 230,15           | 229,50<br>20,36 |  |  |
| Spiritus<br>Mai-Juni        | 34,20                  |                | London lang Russische 5%    | -                | 20,275          |  |  |
| AugGept.                    | 35,40                  | 35,10          | GWB. g.A.                   | 79,40            | 79,60           |  |  |
| 4% Reichs-A. 31/8% bo.      | 107,50                 | 107,90         | Dang. Briv                  | 137,00           |                 |  |  |
| 4% Confols 31/2 bo.         | 106,50                 | 106,50         | do. Prior.                  | 142,00<br>128,25 |                 |  |  |
| 31/2% mestpr.               | 9.0310                 |                | Mlaw.GB.                    | 113,70           |                 |  |  |
| Pfandbr bo. neue            | 99,20<br>99,20         | 99,10          |                             |                  |                 |  |  |
| 5% ital.g. Fr. 3% rm. 6 Fr. | 57,20                  |                | StammA.<br>Danz GA.         | 98,40            | 93,75           |  |  |
| Ung.4% @5m                  | 88,90                  | 88,80          | Trh. 5% AA                  | 89,25            | 88,90           |  |  |
| Fondshörle: fehr feit.      |                        |                |                             |                  |                 |  |  |

Remark, 3. Mai. Wediel auf Conbon 4.84. — **Rother Weisen** 1050 0.103%, per Mai 0.101½, per Juni 0.100, per Juli 0.98½. — **Mehl loss 2.90.** — Mais 0.44. — Fracht 1½. — Zucies 5.

Roductenmärkte.

Rönigsberg, 3. Mai. (Mochenbericht von Portatius u. Grothe.) Spiritus schließt nach vorübergehender Feschächeit für contingentirte Waare auf vorwöchentlicher Rreishöhe, nicht contingentirte Maare hat ca. 1/2 M. nachgegeben. Die Umsätze bezistern sich nur auf effective Waare, im Zerminhandel sind keine bekannt gewörden. — Der Frühfahrstermin hat am Freitag, den 21. Märzbegonnen und endigt am Mittwoch, den 14. Mai. — Jugeführt wurden vom 26. April die 2. Mai 195 000 Liter, gehündigt 105 000 Liter. Bezahlt wurde loco contingentirt 533/4, 54, 531/2, 533/4 M. u. 69., nicht contingentirt 34, 333/4 M. u. 69., April contingentirt 533/4 M. 69., Maicontingentirt 531/2, 533/4 M. 69., nicht contingentirt 333/4 M. 69., Frühjahr nicht contingentirt 34, 333/4 M. 69., Juni nicht contingentirt 341/4, 34, 341/4 M. 69., Juli nicht contingentirt 341/4, 34, 341/4 M. 69., August nicht contingentirt 35, 347/4, 35 M. 69. Alles pro 10 000 Liter % ohne Fah.

Cisen, Rohlen und Metalle.

Düsseldorf, 1. Mai. (Amtl. Breisbericht.) Rohlen und Coaks. I. Gas und Flammkohlen. Gaskohle 15.50 his 17.00 M. Flammförderkohle 13.50—14.50 M., Ctiickhohle 16.00—18.00 M. Nukhohle 14.50—16.50 M., Gewächene Nukhohle Korn 1 15.50—17.00 M., do. Rorn 3 14.50—15.50 M., do. Rorn 4 13.00—14.00 M., Nukaruskohle 11.50—12.50 M., Gruskohle 10.00—11.00 M., Ziethohlen: Förberhohle 12.00—13.00 M., Forbriothle, beste metirte 13.50 his 15.00 M., Ctiickhohle 15.50—16.50 M., gew. Turkhohle Rorn 1 14.00—16.00 M., do. Rorn 2 14.00—16.00 M., do. Rorn 3 13.00—14.50 M., do. Rorn 1 12.50 bis 13.50 M., Coakskohle 14.00—16.00 M., a. Magere Rohlen: Förberkohle 12.50—13.50 M., do. beste metirte 13.50—14.50 M., Ctiickhohle 15.50—16.00 M., a. Magere Rohlen: Förberkohle 12.50—13.50 M., do. beste metirte 13.50—14.50 M., Ctiickhohle 16.00—19.00 M., Nukhhole Korn 1 17.00—20.00 M., do. Rorn 2 17.00—20.00 M., Gruskohle unter 10 Mm. 7.00—8.00 M., Förbergruskohle 10.00—11.00 M. 4. Coaks: Cteherei-Coaks 27.50—29.00 M., Sochoien-Coaks 24.00—27.00 M., Nukhooaks, gebrochen 25.00—27.00 M. 5. Britkets 16—18 M. — Tokeisen. Epicgeleisen 1. Qualität 10—12% Mangan — M., weihirahliges Cisen: rheimmetställiche Marken I 78.00 M., Gegener Marken — M., Luremburger Bubbeleisen — Roheisen Changer M., penithes Giehereieisen Rr. 3 64.00—66.00 M., beutiches Giehereieigen Rr. 3 65.00 M., beutiches Giehereieigen Rr. 3 66.00 M. Berechnung in Mark pro 1000 Rilogr. und, von nicht anders bemerkt, ab Merk. — Auf bem Roblemarkte iff in der Berichtsperiode keine Aenberung eingetreten. Auf bem Giehenarkte iff in der Berichtsperiode keine Aenberung eingetreten. Auf bem Giehenarkte ein he

Ghiffs-Lifte.

Reufahrmaffer, 3. Mai. Wind: G.
Gefegett: Auguste, Anochenhauer, Köße, Hols.—
Benälder (GD.), Gaeter, Greenoch, Zucher.— Emma (GD.), Munderlich, Kotterdam, Güter.— Pord Cipde, Covie, Honsteur, Holten, Holten, Güter.— Pord Cipde, Covie, Honsteur, Holten, Holten, Holten, Holten, Gols.— Moriö (GD.), Lind, Hamburg via Kopenhagen, Güter.— Gootia (GD.), Grau, Kouen, Holten, Gols.— Büling, Betersburg, Eement, Mehrl und leere Fässer.— Gondola (GD.), Law, Geste, Gchwefel.— Gtanlen (GD.), Matthepman, Gundsvall, leer.

4. Mai. Wind: EM., später D.
Angekommen: Kiew (GD.), Kasmussen, Bordeaug via Billau, Güter.— Brunette (GD.), Drenger, Methil, Kohlen.

5. Mai. Wind: Answerpen, Dachpfannen.— Alfred (GD.), Biands, Cimbann, Kaiksteine.

Im Anhanment t Bark Schiffs-Liste.

### Plehnendorfer Kanalliste.

4. Mai.

Ghiffsgefähe.

Gtromauf: A. Gandau, Danzig, 62 X., — Hubnichi, Danzig, 63 X., — Chling, Danzig, 60 X., — Rubnichi, Danzig, 60 X., Rohlen, Orbre, Marichau. — Gchmidt, Danzig, 124 X. Rohlen, Flindt, Barendt. — Hoff, Danzig, 90 X. Rohlen, Orbre, Garbeningken. — Gradahn, Danzig, 102 X. Rohlen, Orbre, Garbeningken. — Gradahn, Danzig, 102 X. Rohlen, Orbre, Geno, Nuhr. — Zellin, Danzig, 75 X. Röhlen, Orbre, Mewe. — Jacubeit, Danzig, 78 X. Rohlen, Orbre, Mewe. — Genmkowski, Danzig, 78 X. Rohlen, Orbre, Graubenz, — Gławicki, Danzig, 73 X., — Jablonski, Danzig, 82 X., — Gudwisweit, Danzig, 75 X. Rohlen, Orbre, Forbe, Forbe, Danzig, 102 X. Rohlen, Orbre, Ruzebrack. — Wildies, Danzig, 102 X. Rohlen, Orbre, Ruzebrack. — Wildies, Danzig, 102 X. Rohlen, Orbre, Ruzebrack. — Wildies, Danzig, 96 X. Rohlen, Orbre, Ruzebrack. — Wildies, Danzig, 100 X., — Wille, Danzig, 83 X., — Hunder, Danzig, 78 X. Gliter, Orbre, Wlocławek. — Gmarzewski, Danzig, 67 X. Gliter, Orbre, Bromberg. — Thomas, Danzig, 100 X. Rohlucker, Grundmann, Zapiau.

Meteorologische Depesche vom 5. Mai. Worgens 8 Uhr.

| withtheith o wift                                                                   |                                                             |                                                                           |                                                                                                           |                                  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--|
| Stationen.                                                                          | Bar.<br>Mil.                                                | Wind.                                                                     | Wetter.                                                                                                   | Tem.<br>Cels.                    |          |  |
| Mullaghmore Aberbeen Christiansund Rovenhagen Giochholm Gaparanda Betersburg Moskau | 753<br>756<br>761<br>757<br>761<br>762<br>762<br>762<br>761 | 000 5<br>000 2<br>000 2<br>000 2<br>00 4<br>11111 1                       | bedeckt<br>halb beb.<br>Dunit<br>wolkig<br>wolkenlos<br>halb beb.<br>wolkenlos<br>bedeckt                 | 10<br>12<br>10<br>11<br>15<br>89 |          |  |
| Corh. Queenstown<br>Cherbourg                                                       | 751<br>752<br>751<br>755<br>754<br>756<br>756<br>758        | 43122122<br>8820<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880<br>880                | molkig bedecht molkig molkenlos molkig molkig molkig halb beb.                                            | 10                               | 1) 2) 3) |  |
| Baris. Münster Aarlsruhe Aarlsruhe Wiesbaben München Chemnity Berlin Wien Breslau   | 754<br>752<br>754<br>754<br>754<br>755<br>754<br>755<br>755 | CM 3<br>CMC 2<br>CMC 4<br>CMC 4<br>Hill CCC 3<br>Hill CCC 3<br>Hill CCC 2 | bebeckt<br>halb bed.<br>bebeckt<br>halb bed.<br>wolking<br>wolkenlose<br>wolkenlose<br>bebeckt<br>bebeckt | 52224623                         | D. C.    |  |
| Jie d'Air<br>Risia<br>Srieft<br>1) Abends Gewil                                     | 755<br>755<br>754<br>ter. 2                                 | SW 4<br>fiill —                                                           | wolkig<br>  heiter<br>  wolkenlos<br>  genichauer.                                                        | 11<br>19<br>31 Ta                | d        |  |

mittags Gemitter. 4) Nadmittags Gemittet. 5) Khall. Geala für die Minostärke: 1 = leiter Jüg, 2 = leidi. 3 = idwad, 4 = mäkig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = sturmisch, 9 = Gturm, 10 = starker Gturm; 11 = heftiger Gturm, 12 = Orkan.

Die Cuftbruchvertheilung ist auf dem ganzen Gebiete sehr gleichmäßig und daher die Luftbewegung allest thalben schwach. In Centraleuropa ist das Wetter meist warm und heiter. An der deutschen Offsechülte kome ist derreich-Ungarn sanden gestern zahlreiche Gemittef statt. Die Nachmittagstemperatur erhebt sich in Deutschad über 20 Grad.

Deutsche Geewarte.

| Meteorologische |       |                       |                      | Beobachtungen.                                         |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Mai.            | Gibe. | Barom.<br>Stand<br>mm | Thermom.<br>Celfius. | Wind und Wetter.                                       |  |  |
| 55              | 8 12  | 755,7<br>754,5        | + 13,0<br>+ 16,0     | R. leicht, klar und heiter.<br>R. flau, stark bewölkt. |  |  |

Verantwortlice Redacteure: für den politischen Theil und ver mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Teuilleiden und Literarische H. Höchner, — den lokalen und provinziellen, Handels-, Warine-Theil und den übrigen redactioneden Inhalt: A. Klein, — für den Interacec-theil: A. B. Kasemann, summitte in Donals

## Zwangsverfieigerung.

Im Bege der Iwangsvollstreckung soll das im Grundbuche den Camadda, Band I, Blatt 3, auf den Namen des Otto Warmbier eingefragene, im Kreise Berent belegene Grundssück am 4. Juli 1890,

m 4. Jult 1890,
Bormittags 10 Uhr,
vor dem unterseichneten Gericht,
an Gerichtsstelle, Zimmer Ar. 15,
versteigert werden.
Das Grundstück ist mit 239.34
Mk. Keinertrag und einer Fläche
von 34.01.10 Hehtar zur Grundsteuer, mit 108 Mark Nühungswerth zur Gebäubesteuer verankagt. Auszug aus der Esteuerrolle, beglaubigte Abschrift des
Grundbuchblatts, etwaige Abchätzungen und andere das
Grundstück betressende Rachweisungen, sowie besondere Kausbedingungen können in der Ge-

metungen, sopte besondere Raus-bedingungen können in der Ge-richtsichreiberei. Abtheilung I, eingesehen werden. Das Urtheil über die Ertheilung des Juschlags wird am 4. Juli 1890,

Mittags 12 Uhr, an Gerichtssielle, Jimmer Ar. 15, verkündet werden. (4325 Br. Stargard, 26. April 1890. Königliches Amtsgericht.

Original - Coofe und Antheil-icheine der Schlonkreibeit-Cotterie, III. Atasse, Ziehung 12. Mai cr., zu verschiedenen Breisen. Warienburger Geld - Cotterie, Kauptgewinn: M 90 000, Coose à M 3,

à M 3, Rönigsberger Pferde-Cotterie, Jichung 14. Mai cr., Coofe à M 3, (4365 Coofe der Weimarschen Aunstellungs-Cotterie à M 1 bei Th. Vertling, Gerbergaffe 2.

Th. Beriling, Gerbergasse 2.

Bur Borberestung für das Einsährig-Breiwilligen-Gramen habe ich meinen Aursu unter Mitwirkung von Fachmännern am 1. April begonnen. Nur junge Leute, die noch im Monat Mai eintreten, kann ich an dem Kursus iheilnehmen lassen, späterkönnte der Unterricht solchen Aspiranten nur gesondert ertheilt werden. Drei Monate vor dem Gramen sindet zu meiner Borbereitung keine Zulassung statt.

Broipekte unentgeltlich. (H342 Hinz, Bring, Betershagen Nr. 32.

Buchführung, Rechnen und Correspondenz lehrt K. Kertell, Bücherrevisor Retterhagergasse 9, 1. Et. (437) Kochfeine

Speise-Kartoffeln, per Cent. M 1,50, franco Haus empfiehlt (439) E. J. Sontowski,

Hausthor 5.

Neue amerikanische Schnittäpfel,

per Bfund 50 und 60 Bf.. Türk. Pflaumenmuß, per Bfund 25 Bf., Türk. Pflaumen, per Bfund 20. 30, und 40 Bf., Feinsten

Gebirgs-Himbeersaft, per Pfund 60 Pf. Rirschsaft, per Pfund 60 Pf.,

Biener Puddingpulver per vach 25 vi. Prima Maismehl, per Pfund 60 Pf.,

Nizzaer Speiseoel, per Pfund 1,20 Mk., Brab. Gardellen, per Bfund 1,60 Mk. Ruff. Gardinen, 1/4 Dofe 60 Bf., 1/2 Dofe 1,20 Mk.

Holl. Cacao ausgewogen per Pfb. 2.40 Mk., Bruch-Chokolade, p. Afb. 90 Bf., Engl. Rocks, per Pfb. 60 Bf., Honig-Bonbons, per Pf. 60 Bf., empfiehlt (4369

Machwitz,

Heiligegeistgasse Nr. 4 und 3. Damm 7.

Die so beliebten From enadent dube für Herren u. Damen, fur Herren u. Vamen, find dei mir in großer Ausmahl in verschiedenen seinen Lederarten sowohl mit breiten als auch schmalen Spitzen, mit sohen und auch niedrigen Absähen vorrättig und empfehle zu soliden Breiten. (4386)

Kürschnergasse 9.

Gteinkohlen und Brennholz

bester Qualität in allen Gorti-ments empsiehltzu billigsten Zages-prelsen ab Cager sowie franco Haus Albert Wolff, Rittergasse 14/15 u. am Kähm 13, vorm, Ludw. Simmermann.

Rutscher-Röcke,
Rutscher-Westen
von est blauem Marine-Tuch
empsiehlt sehr preiswerth
3. Baumann,
Breitgasse 36. (4367 Cryeb. d. Bl. einzureichen. (4168)

Man biete bem Glücke bie Hand. Am 12. Mai d. Is.

findet die Ziehung 3. Claffe ber Goloffreiheit - Geld - Cotterie

ftatt, bei welcher 1 Gewinn à 300 000 M,

1 - à 200 000 M,

1 - à 100 000 M,

ferner 2 × 50 000, 4 × 25 000, 10 × 20 000, 20 × 10 000,

40 × 5000, 100 × 2000 und 200 × 1000 M 3uf. 1 800 000

gewonnen werden.

3'ir diese 3, Classe allein vermiethe ich

ganze Loose à 24 M, halbe à 12 M, viertel à 6 M, achtel à 3 M
einschl. Roxso.

einschl. Borto.
Den Bestellern werden die Nummern umgehend nach Erhalt des Betrages mitgetheilt und Gewinne sofort unter Abzug von 4 % beglichen. (4158

3. Leipziger, Cotteriegeschäft, Berlin C., Rl. Rurftrafe 14.

Man beeile sich Be- Rächste Woche Man beeile sich Bestellung zu machen! Große Geld - Verloosung

Loose à 3 Mark 25 Pf. incl. Borto und Gewinnliste. In der Marienburger Geldlotterie gelangen zur Berloofung Haupttreffer von

Mark 90 000, 30 000, 15 000 u. f. w., u. f. w. gestellungen erbittet umgehenb (4074 A. Aschenheim, Berlin W., Friedrichstr. 171.

Da unser Dampfer "Kaiser Wilhelm II" für die Fahrt nach dem Nordcap am 24. Juni besetzt ist, beabsichtigen wir, vorbehältlich genügender Betheiligung, ferner unseren Schnelldampfer

nach NOTWESEN bis zum NOTUCAP

Bremen, den 1. Mai 1890.

Der Vorstand.

Glasirte Thonröhren

zu Entwässerungen. Gäurefreie

Pferdekrippen, Rindviehkrippen, Gchweinetröge empfehlen

Coche & Hoffmann, Milchkannengaffe 18, I.

Haus- und Grundbesitzer-Berein zu Danzig.

Liste der Wohnungs-Annoncen,

Ciffe der Wohnungs-Annoncen,
welche ausführlicher zur unentgeltlichen Einsicht Kundegasse 53 und Bsetterstadt 20 ausliegen.

Amk. 300.00 1 Cagerkeller Er. Wollwebergasse 1:

- 1400.00 6 Simmer 2c. Canggarten 43.

- 650.00 3 Simmer 2c. Borstädt. Graben 56.

- 500.00 3 Simmer 2c. Gartengasse 3.

- 150.00 1 Comtoir Castadie 14.

- 1200.00 4 Simmer 2c. Cangsuhr 76.

- 360.00 3 Simmer 2c. Cangsuhr 76.

- 120.00 1 Cagerkeller 3. Damm 8.

- 15.00 1 Kemise Kehrwiebergasse 2.

- 210.00 1 Cheicher Kleine Wollwebergasse 1.

- 620.00 3 große Simmer 2c. Frauengasse 36.

- 62.50 Caben mit Wohnung Borst. Graben 46.

- 350.00 1 Simmer mit Kabinet Seit. Geistgasse 112.

- 1100.00 4 Simmer 2c. Gaal-Ctage Jopengasse 61. 1 Zimmer mit Kabinet Heil. Geiftgasse 13 4 Zimmer 2c. Gaal-Gtage Jopengasse 61. 2 Zimmer 2c. Jopengasse 61.

Posamenten und Anöpse

empfiehlt, wegen Aufgabe diefer Artikel ju fehr billigen Preifen W. I. Hallauer, Langgasse 36 u. Fischmarkt 29.

Gonnen- und Regenschirme in foliber Ausführung, mit schönen Stöcken, empfehle zu bekannt billigsten Breisen. Schirme zum Beziehen u. Reparirenerbitte balbigst. B. Schlachter, Schirmfabrik, Breitgasse 5.

Nähmaschinengarn

— beliebteste Fabrikate — offerirt die Rolle Untergarn 1000 Yds. 20 I, die Rolle Obergarn 1000 Yds. 28 I, 3 Kollen Obergarn 200 Yds. für 25 I (3458 Paul Rudolphy, Danzig.

Gtroh. Alle Gorten, mit Flegel- wie **Majdinen-Druig** giebt Waggon-Ladungen ab Tumel, Gommerau bei Altfelde. (4256

bei Altfelde. (4256)

Citt Gut

von ca. 800 Morg., durchweg gut.
Boden, incl. 80 Morg. Mief., maff.
Geb., vorz. Biehfi., 4 Geip. Bferd., 40—50 Kide, 50 Chweine, todt.
Invent. überc. Hopoth. Candich.
Invent. überc. Hopoth. Landich.
Invent. überc. Hopoth. Candich.
Invent. William verkaufen.
Invent. Hopoth. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth.
Invent. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth. Hopoth.
Invent. Hopoth.
Inve

Cine über 80 Jahre bestehende Fleischeren

Cine Ceihbibliothek ist zu verhausen. Offerten unter 1036 in der Exp. dieser Zeitung erbeten.

C. jung. Mädchen aus achtbarer Familie fu-che für meine Geschäft als Cehrling. Corfetfabrik

D. Lewandowski.

Eine Verkäuferin für ein Bromberger Geifen-Detail-Geschäft wird gesucht durch Robert Dunkel, Danzig.

Für ein hiesiges Feuer-Bersicherungs- u. Spe-bitions - Geschäft wird ein junger Commis mit guter Handschrift ge-sucht. Abr. u. 4349 in der Expedition d. 3tg. erbeten.

Für meine Colonialwaaren- und Delikatelfen-Kandlung sucheich

einen Lehrling bei freier Station und Wohnung.
Arnold Nangel,

Danzig, Schmiedegasse 21. (4323 Tür mein Anaben-Confections-Geschäft suche per sofort einen tüchtigen Juschneider, nur ber-ienige wird berücksichtigt welcher schon längere Zeit als solcher sungirt hat.

4359) Canggasse 19.

Junger Commis, fürs Alfecurani-Geldhäft gesucht.
Meldungen unter 4329 in der Exped. dieser Zeitung erb.
Bersonal für Reise,

Comtoir, Buchhaltung und Kaffe empfiehlt H. Hertell, Lehrer, Ketterhagergasse 9, 1. Etage.

Ein zuverlässiger Gärtner sucht von gleich ober 15. Mai Stellung. Offerien unter Rr. 4311 in ber Erpeb. b. 3ig. erbeten.

Gradt u. Bahn, Berh. halb. für 150000 Mk. zu verkaufen.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. bit. u. 4260 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Offert. v. Gelbstrest. die Zeitung er

Durch die Geburt eines kräftigen Knaben wurden hocherfreut Eugen Dietrich und Frau 4394) Clara, geb. Baumgardt. Danig, den 4. Mai 1890. Die heute Morgens 4 Uhr erfolgte glückliche Geburt eines kräftigen Knaben zeigen erfreut an 4385) Cugen Deinert. Oliva, den 5. Mai 1890.

Seute entichlief fanft nach längerem Ceibenmein lieber Mann, unfer guter Nater, Bruber, Schwager und Onkel der Kaufmann Her Green der Kaufmann Her Green der Kaufmann Her Greunden und Bekannten statt besonderer Meldung. Danzig, den 4. Mai 1890. Die hinterbliebene Wittwe. Warie Riemeck, geb. Dannenberg. Die Beerdigung sindet Donnerstag, den 8. Mai cr. Morgens Puhr vom Trauerhause nach dem Neuen St. Johanniskirchhofe statt.

Statt besonderer Meldung.

Seute Abend 10 Uhr ent-ichlief sanft nach langem Leiden mein lieber Gohn, unser guter Bruder, Schwa-ger und Onkel, der Guts-besitzer

Richard Janken-Troop. Troop, ben 2. Mai 1890. Die Sinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Dienstag, den 6. d. Mis., Nachmittags 6 Uhr, von der Leichenhalle des neuen Marienkirchhofs aus, da-selbst statt. (4346



Dampfer "Bromberg", Capt.
Wutthowski, labet nach ben
Weichselstäden Schwech, Eulm,
Bromberg, Montwn, Thorn bis
Mittwoch Abend in der Stadt
und Neufahrwasser.
Ankunst der Güter in Thorn
Gonnabend am 10. Mai.
Anmeldungen erbistet
Ferdinand Krahn,
Schäferei Nr. 18. (4353)

Nach Staranger und Bergen (mit Durchfrachten nach gans Rorwegen) S.S. Alpha.

Expedition 30./31. cr. Güteranmelbungen erbittet E. Jörgensen.

Coose.

Marienburg. Schlohbau 3 M. Königsb. Pferde-Cotterie 3 M. Stettiner Pferde-Cotterie 1 M. qu haben in der Expedition d. Danziger Zeitung.

# Hansa.

Tarif für die Stadt: Verschlossene Briefe 2 .3. Briefkarten . . . 2 .3. Drucksachen . . . 1 .8.

Tarif für die Vorstädte: Kneipab, Strohdeich, Altschottland, Stadtgebiet, Schidlitz und dessen Nebenorten (4324 Verschlossene Briefe 4 3. Briefkarten . . . 3 3. Drucksachen . . . 2 3.

Frische Kälberlymphe in Röhrchen à 1 M empfiehlt Fr. Hendewerks Apotheke R. Scheller. (3872

Danziger Magen Liquener.
Dieser magenstärhende Liqueur in seinster Aualität ist aus den besten Kräutern hergestellt (1453 incl. Fl. Wk. 1,20.

Hundegasse 105. Riefelfelder

Gtangen-

capargel,
täglich frisch zu Tagespreisen und
in meinen Niederlagen bei:
z. W. Aleefeld, Brodbänkena, 38,
E. Edudti, Heil. Eeistkalse 47,
J. E. Gossing, Iopengasse 14,
H. Enty, Langenmarkt 32,
NB. Bossenmarkt 32,
NB. Bossenmarkt 32,
NB. Tagenmarkt 32,
NB. Tagen

J. Moschkowik, Riefelfeld bei Danzig. 2 engl. Gras-Mähmaschinen billig zu zerkaufen Reuschott-tand 10.

# Modernste Gtoffe

Ueberziehern, ganzen Anzügen, Beinkleidern, Reitbeinkleidern,

Reisemänteln, Jagd - Anzügen, Ghlafröcken, Gtaubmänteln in größter Auswahl zu billigften festen Preifen.

Couleurte Piqué- u. Wollwesten. Waschechte Livréewesten.

Neuheiten in

Reisedecken, Regenschirmen, Regenröcken,

Unterkleidern, Cravatten, Geid. Taschentüchern.

Tuchhandlung en gros et en detail, Gegründet 1831. Waaren- und Mustersendungen erfolgen portofrei.

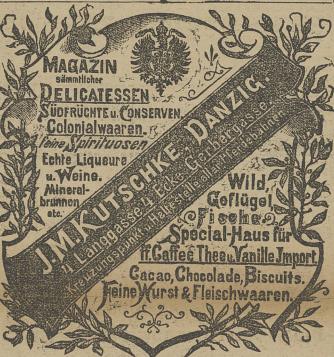

### Culmbacher Export-Bier aus der Ersten Culmbacher Actienbrauerei empfiehlt

C. Bähnisch, Breitaasse 33.

Saupt - Vertretung der Ersten Culmbacher Actien - Brauerei

Nieberlagen von Flaschenbier bei: C. Dieball, Jopengasse 28, A. Grabowski, Heilige Geistgasse 82,

### Münchener Augustinerbräu Hundegasse Nr. 121.

Empsehle meinen eingerichteten Mittagstisch de Couvert 75 Pf. und 1 Mark, im Abonnement 60 und 80 Pf. in und außer dem Kause. Außerdem reichhaltige Speisekarte, der Saison entsprechend.

4228)

Kochachtungsvoll

Eugen Ernst.

(4300



Gämmtliche Rüchen-u. Wirthschaftsgeräthe verkaufe zu 20 Brocent unterm Einkaufspreise wegen Erweite-rung meiner Bau- und Haus

halt-Klempnerei

Rlempnermeister, Rohlengasse Nr. 2.

Meys Stoffwäsche-Niederlage, billigste Bezugsquelle für Herren-Cravatts! (2369 Damm 8, 3. Schwaan, 1. Damm 8.

Bur diesjährigen Bau-Gaison offerire, burch günstigen Einkauf zur sehr billigen Breisen Dachpappen, Klebepappen,

Asphalt, Theer,
Carbolineum (Marke Birne), bestes Mittel gegen Hausschwamm und praktischer Holsanstrich,
Alleinverkauf für Danzig und Umgegend. (4322)
Prima Portland-Cement, Mauersteine, Grand,

alten gelöschten Kalk, sowie alle übrigen Bauartikel in jedem beliebigen Quantum. A. C. Dubke, Ankerschmiedegasse 18.

empfiehlt Wannen-, Douche-, römische und russische Baeder, ferner Kurbaeder, als: Fichtennadel-, Salz- (Sool-), Schwefel-, Franzensbader Moorsalz-, Stahl-, moussirende Baeder etc. etc. Für den Zusatz mitgebrachter Ingredienzien wird kein Preiszuschlag berechnet.

Ghwarze Tuche, Croisés, Kammgarne und Buckskins

zu Einsegnungs-Anzügen empsiehlt in besten Qualitäten und größter Auswahl zu billigsten sesten Preisen

W. Puttkammer,

Tuchhandlung en gros & en detail.

Musterkarten.

Gegründet 1831.

Musterkarten.

gesucht.

Das Ladenlokal

Gr. Wollwebergasse 2,

die Wohnung

Gr. Wollwebergasse 3II, jum 1. Juli resp. 1. Juni ju vermiethen. (4192

Zoppot.

Danziger Straße 81 ist 1 Wohn an ruh. Einw. für 6 Woch. 3. verm 3u bes. tägl. v. 1—5 Uhr. (4271

gaffen-Ede ift e. Labenlohat gaffen-Ede ift e. Labenlohat mit vollft. Gaseinricht. per 1. April 1890 zu vermieth. Räheres Langgaffe 66 im Laben. (2121

Gin großer, gewölbter Lagerkeller

Dienstag, 6. Mai 1890, Abends 81/2 Uhr,

im Raiferhof

Der Borftand.

Urieger!

verein

"Boruffia"

Heute Diens-tag, d. 6. Mai, Abends 8Uhr,

generalversammlung der

Arankenhasse. Mittwoch, den 7. Mai 1890, im oberen Gaal

Geschäftliche Sitzung.

4347)

nebst antiseptischen Einlagekissen für Damen Gurl Bindel. 3. Gr. Wollwebergasse 3. unentbehrlich, offerirt

### Aurhaus Westerplatte. Hôtel u. Pensionat.

Empfehle Immer mit ganzer und halber Venston, für einzelne Tage, Wochen und länger unter den coulantesten Bedingungen. Hochachtungsvoll S. Reifmann.

hiermit beehre ich mich, gang ergebenft anzuzeigen, baft

Conditorei Langenmarkt Nr. 8 übernommen und unter der Firma: Conditorei und Café von Theodor Tönjachen, vorm. S. à Porta,

neu eröffnet habe.

Mährend einer zehnjährigen Thätigkeit in diesem Geschäfte, gemeinschaftlich mit meinem verstorbenen Schwager a Porta, sowie in ersten Etablissements in Berlin und Kopenhagen, hatte ich Gelegenheit, reiche Erfahrungen in meinem Fache zu sammeln. Ich werde bestredt sein, allen Wünschen und Ansprüchen des geehrten Kublikums Rechnung zu tragen, und namentlich durch vorzügliche Güte meiner Waaren, veinlichte Gauberkeit und ausmerksamste Bedienung die Jufriedenheit der mich Beehrenden zu erwerben. Ich bitte mein Unternehmen geneigtest unterstützen zu wollen.

Danzig, den 4 Mai 1800.

Danzig, den 4 Mai 1800. Theodor Tönjachen.

1. Mai bis Ende Geptember d. Is. find meine Sprechftunden:

in Danzig, Korlenmachergasse 6, 1 Tr., Bormittags von 9 bis 12 uhr.
in Johnot, Scelltaste 45, Villa Varlsch,
Bormittags von 7—8, Rachmittags von 3—5 uhr.
Bei Behanblung der Krankheiten kommen neben den
ihrigen, wissenschaftlichen Behanblungsweisen als Kur-

mittel die rein physicalisch - diatetischen heilfactoren, und

das gesammie Wasserheilversahren, die methodischen Bewegungskuren (Massage, heilgnmnastik und Terrainkuren), sowie die Diätkuren zur An-Nervosität, Blutarmuth, Bleichsucht,

auch im höchsten Stadium, heile in der Regel in drei, in schwersten Fällen in vier Monaten. Für Auswärtige halte Zimmer nebst Verpslegung bereit. Aushunft gratis.

A. Otterson, Specialist für Hals-, Lungen- u. Nervenleiden.

# empfehle den geehrten Familien mein anerkannt gutes

"Grätzer März-Gebräu" in Flaschen, in jeder Quantität.

Garantie der Haltbarkeit 2 Jahre.

C. Bähnisch, Breitgasse 33, Biliale der I. Gräßer Damps-Export-Bierbrauerei.



Draht-Geflechte

in allen gangbaren Breiten und Maschenweiten,

Tische, Bänke, Sophas, Sessel, Stühle etc., in billigsten bis elegantesten Mustern, empfiehlt zu billigsten Preisen

Langgasse No. 5.

findet im Vereinshause Keilige Geistgaffe Rr. 107 General-Versammlung

flati.
Tagesordnung:
1. Jahlung der Beiträge.
2. Aufnahme neuer Mitglieber.
3. Wahl eines Abgeordneten nach Dortmund.
4. Besprechung eines Morgen-Spazierganges.
5. Diverses.
1. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen ersucht
1. Ber Borstand.
1. Britwith u. Easfron, Haupstmann der Candwehr.

Danziger Männergesang-Berein Dienstag, d. 6. Mai 1890, Abends 8 Uhr, im Gewerbehause,

letztellebungsftunde vor den Ferien. Um vollzähliges Erscheinen ersucht (4388 Der Borffand. Oscar Gamm. Walter Rauffmann.

Pianino beste Bauart sehr billig Borst. Graben 52 pt.

"Reuter-Club."

Dingsdag Abend half nägen Tausamenkunft im Dütschen Hus, Holtmarkt. (2370

Frische

empfiehlt H. Ahlers, Brobbankengaffe Rr. 12.

Fried. Wilh.-Shühenhaus. Humoristische Soirée

mitwechielndem neuem Brogram **188** ber Leipziger Humoristen u.

Mild wird dauernd Quartettsänger Abressen unter Nr. 4328 in der Expedition dieser Zeitung erb.

Serren Aluge, Zimmermann, Kroeger, Charton, Schaum, Freyer, Winter.
Direction: Jul. Aluge.
Anfang 8 Uhr. Entrée 50 J.
Billets à 40 J. sind vorher in den Cigarrenhandlung. der Herren G. Möller, Brodbänkengasse und Hach Bereinbarung der Herren C. Bodenburg und Filhrer sinden die Goiréen der Leipziger Sänger von Dienstag, den 6. d. Mis. ab im Freundichaftlichen Garten statt.

Tivoli. Zäglich Concert von der Tiroler Concert-Ge-

Joseph Stiegler aus dem Illerthal (4 Damen, 5 Herren) Anfangam Gonntag Tuhr, an Wochentagen 8 Uhr. Entree 25 &, Kinder 10 &, Täglich neues Brogramm. (4259

Milchpeter

**P**ortechaifengasse 6 sind elegant mödlirte Zimmer auf Wunsch Burschengel. zu verm. **Uhwaldt.** Erstesgroßes Vart-Concert, ausgef. v. b. Kap. b. 1. Leib-Huf.-Regts. Nr. 1 u. Leit. ihres Kapell-meisters Herrn Lehmann. Anfang 6 Uhr. — Entree 10 Pf. Fleischergasse 9

ist die 2. Etage, 3 zimmer, Küche, Keller, Entree, Speisekammer u.
Boben 3. 1. Okt. zu verm. Preis
700 M. Käheres daselbst. Borm.
v. 11 Uhr oder Karpfenseigen 15.

Mittwoch, den 7. Mai cr.:

Mittwoch, den 7. Mai cr.: Erstesgroß, Garten-Concert ist zu vermiethen. Näheres 3. Damm Nr. 8 im Laben (4392) d. Giabstromp. Herrn A. Arüger. Anfang 5½ Uhr. Entree 10 S. Saufmänn. Berein Raffechauszur halben Allee.

Großes Garten-Concert ausget, v. d. Kapelle d. Grenad.-Reg. König Friedrich I, unt. Lett. ihr. Musik-Dir. Herrn C. Theil. Anfang 7 Uhr. Entree frei. 4401) Max Kochanski.

Fried. Bilh. Shükenhaus. Von morgen Montag ab Täglich großes

Park-Concert non der Kapelle des Gren.-Regts. König Friedrich I. unter Ceitung des Königl. Musik-Dirigenten Herrn G. Theil bei electrischer Beleuchtung.

Anfang 1/27 Uhr. Entree 15 Pf. C. Bobenburg.

Stadt-Theater.

Dienstag, den 6. Mai: Gechstes
Dresdener Ensemble-Galtspiel
unter Leitung von Abelheid
Bernhardt. Novität. Die beiden
Leonoren. Schauspiel in 4
Akten von Baul Lindau. Es
können nur wei Aufführungen
von Die beiden Leonoren
stattsinden.
Mittwoch, den 7. Mai: Giebentes
Dresdener Ensemble-Gastspiel
unter Leitung von Abelheid
Bernhardt. Bei ermäßigten
Breisen. Das Stiftungsfest.
Lustspiel in 3 Akten von Gustad
v. Moser. Borher: Die Jugendliede. Lustspiel in 1 Akt
von Adolf Wildbrandt.

Berficherung gegen Baffer-

Die Frankfurter Bersicherungs-Gefellschaft gegen Wosserleitungs-gegen Wasserlimmt Versicherungen gegen Wasserlichaben zu billigen sesten Brämien. Anträge und Prospecte vermittelt die General-agentur (3866

Gtephan Dir, Danzis, heil. Geiftgaffe 81.

Druck und Berlag von A. W. Rafemann in Danzis. Hierzu eine Beilage.

# Beilage zu Itr. 18273 der Danziger Zeitung.

Montag, 5. Mai 1890.

### Abaeordnetenhaus.

52. Gihung vom 3. Mai.

Erfte Berathung ber Rentengüter-Vorlage. Rachbem die Abgg. Combart, Bessel, v. Mener-Arnswalbe, Geer, Belle und ber Minister v. Lucius

gesprochen (über beren Reben bereits in ber gestrigen Morgennummer bieser Beitung telegraphisch berichtet

ift) ergreift das Wort

Abg. v. Below-Galeske (conf.): Der Freifinn ftellt sich auf den Boden einer wüsten Reaction, wenn er juristisch-anatomische Praparate, die vor 40 Jahren eine Berechtigung hatten, noch heute conserviren will. Das Geseth ist keine agrarische Forberung; es führt ein wichtiges Princip in die Gefetzgebung ein: mittelose Leuie sehhaft zu machen; es führt bazu, einen Kräftigen Bauernstand zu schaffen, und ift beshalb eine Abwehr gegen die Socialbemokratie. Wegen biefer großen focial-politischen Bedeutung ift ber Staat berechtigt, Geld für diefen 3wech herzugeben. Es hommt aber nicht allein barauf an, ben Grundbesitz zu schaffen, fondern auch zu erhalten, wofür burch Rentenbanken ober durch Berstärkung des Provinzialhilfsfonds zu forgen ware. Bu begrenzen mare bann auch bie Berschulbbarkeit der kleinen Rentenverpflichteten, damit wir nicht einen überschulbeten kleinen Besity schaffen. Möge bie Regierung ben Curs, ben fie eingeschlagen hat, nicht nur einhalten, sondern möge sie dem sinkenben hranken Schiffe bes landwirthschaftlichen Gewerbes, um es in einen rettenden Safen ju bringen, noch mehr

Abg. Enneceerus (nat.-lib.): Es handelt sich hier nicht barum, bem Bauernftand neue Beschränkungen aufzulegen, sondern eine Vermehrung des Bauern-standes herbeizusühren, und dieses Jiel kann wohl auch ein liberaler Mann verfolgen. Die jetige Gesethgebung ift nicht geeignet, ben Bauernstand ju vermehren, benn ber Rauf gegen Rapital fett große Mittel voraus, die nicht vorhanden sind. Die ablösbare Rente würde den Rentengutsinhaber derselben Gefahr ausfehen, wie den Snpothekenschuldner bei Ründigung bes Rapitals. Es mag ja fein, daß ber Arbeiter, welcher ein Rentengut von seinem Arbeitgeber erhält, baburch abhängiger wird. Als Vorbeugungsmafregel empfiehlt es sich vielleicht, für die Nentengüter eine gewisse Leistungssähigkeit, etwa die Spannfähigkeit, zu ver-langen. Die Stempelfreiheit bin ich geneigt anzu-

Abg. Arause (nat.-lib.): Ich stehe vollkommen auf bem Boben des Gesethentwurfs, wie er vom Gerrenhause angenommen ist. Ein Einschnitt in die Agrargeschgebung ist das Geseth allerdings, es ist aber nothwendig. Hier wird nicht die Freiheit des Eigenshums angetastet, im Gegentheit die Vertragsfreiheit wird beforbert. Das freie Eigenthum wird nirgends befchränkt, wohl aber hann mit bem Willen bes Gigenthümers das Recht über den Grund und Boden be-schränkt werden. Das ist im Privatrecht heute doch überall möglich. Es heißt fremde Gesichtspunkte in bas Gefet hineintragen, wenn man fagt: Das Gefetz ift ber erfte Schritt gur Wiebereinführung ber alten Dienstbarkeiten und Robotten. Das Biel ber Gefihaftmachung ber Bauern selbst wird ja von allen erstrebt. Es ist auch für solche, die ihr Rapital gut anlegen wollen und keine Erben haben, ganz vor-

theilhaft, wenn sie nicht nur Theile eines folchen Gutes, sondern bas gange Gut zu Rentongutern umgestalten. Das Monopol bes Ravitalismus im Grundeigenthum wird burch biefes Gefet befeitigt. Es knupft in diesem Betracht an die alten preufischen Anschauungen an. Der Grundbesith soll nicht so behandelt werben, wie bas mobile Rapital. Mit ber Stempelfreiheit bin ich einverstanden.

Abg. v. Sendebrand und der Lafa (conf.): Wenn Staat und Behörden dieses Geseth aussührten, könnte man Hoffnungen baran knupfen, aber bas Geseth spricht nur von Privathutigkeit. In erheblichem Umfang wird von diesem Geset nicht Gebrauch gemacht werben. In meiner Partei ist keiner, ber nicht mit Freude erhebliche Mittel des Staates auswenden würde, um eine Bermehrung des kleinen Bauernstandes zu schaffen. Aber mit Grund und Boben allein ift bies nicht gethan. Die Bedenken gegen die Borlage sind gang außer-ordentlich groß, aber der Bersuch kann immerhin ge-

Abg, Hansen (freicons.) bankt ber Regierung für biese Borlage. Das Geseh von 1850, welches die Erb-pacht aushob, sei ein Misgriff gewesen, den die Regierung mit bieser Vorlage wieder gutmachen wolle. In socialpolitischer Beziehung liege ber Schwerpunkt ber Vorlage in der Seghaftmachung der Arbeiter im öffentlichen Interesse. Dazu mitzuwirhen, sei feine Bartei

Abg. Humann (Centr.) fpricht sich für das Gesetz aus. Die Bortage sichert dem Ansiedler ein Heim, wenn auch ein bescheibenes, aus welchem er burch Willhurmaßregeln nicht vertrieben werben kann. Auffallend ift bas Voruriheil und die Unkenninif, mit welcher man bem Gesetz gegenübersteht, besonders im Herrenhause, wo man sogar die Züchtung einer Art seschafter Socialbemohraten bavon befürchtete. Wir in Weftfalen haben mit ablösbaren Gütern fehr gute Erfahrungen gemacht. Bon Guterschlächtern wird bas Gefet nicht ausgebeutet werden, weil hier ber rasche und baare Gewinn fehlt. Da, wo ber kleine Grundbesith nicht verbreitet ist und ber Großgrundbesiher sein Gut schlecht bewirthschaftet, ist es auch garnicht so schlimm, wenn an seine Stelle zehn ober zwanzig redliche Arbeitersamilien sich anfiedeln. Wenn ich Großgrundbesither ware und unter dem Arbeitermangel litte, würde ich meinen Besith mit einem ganzen Arang von Rentengütern umgeben und ben Ceuten recht liberale Bedingungen machen. Bor allem muffen die fiskalischen Besichungen von bem Gefet Gebrauch machen. Da bedauere ich, daß die Motive das Geseit auf die Urbarmachung fiskalischer Moore beschränken wollen. Wenn bas Gesetz bahin wirhen wird, den Arbeiter aus freier Gelbstbestimmung an die Scholle ju feffeln, bann wurde ich ihm mit Freuden zustimmen.

Abg. Richert: Die Rebe bes Hrn. Mener-Arnsmalbe war die munderbarfte von allen. Er hann fich die Ausfälle gegen uns nicht versagen. Er fürchtet mahrscheinlich, er könnte in ben Geruch bemohratischer Anschauungen hommen, wenn er mit uns liebenswürdig verkehrt; beswegen greift er uns gemiffermaffen jur Entschuldigung gegenüber ber rechten Geite an. Rach dem Gange der Berhandlungen hier und im Serrenhause hoffe ich, daß aus dieser Vorlage diesmal nichts wird. Ich meine, daß die Gesetzgebung mit etwas reiflicherer Erwägung an biese Dinge herantreten

muß. Das Interessanteste mar bie Erklärung bes Ministers. Ich bin ihm aufrichtig bankbar bafür. Er hat das Zugeständnist gemacht, das Kr. Combart ihn hineingelocht habe und das die Regierung an sich garnicht bas Bedürfniß gehabt hätte, eine solche Gesetigebung für das ganze Land einzu-führen. Ieht hat Kerr Combart ihn im Stich gelassen, er hat dem Gesetzentwurf wirklich Ropf und Beine abgeschlagen. So machsen die Chancen für den Standpunkt, daß man das Gesetz ruhen läßt. Ich möchte mich bagegen verwahren, baf ber Minister jehi schon von Ersahrungen in Westpreußen und Posen spricht. Das erstaunlich geringe Material, das er uns vorgelegt hat, kann nicht gelten für natürliche Berhältnisse, denn in Westpreußen und Posen arbeitet der Staat mit großen Mitteln. Wir find aber auch garnicht einmal ber Meinung, baß sich bort bie Maßregein bewährt haben, und viele Sachverständige stimmen barin bei. Die Bemerkungen des Herrn v. Below lassen uns kühl. Er hat uns hingestellt als Leute ber mufteften Reaction; Gie brüben (nach rechts) wollten ben Fortschritt. Das ift jener Fortschritt, ben Irhr. v. Manteuffel meinte, als er im Gerrenhause erklärte, er fei für ben Fortschritt ber Revision bes Freizugigheitsgeseitzes. Sie wollen bie Grundlagen antaften, auf benen sich die neuere agrarische Gesetzgebung entwickelt hat zum Gegen des Vaterlandes. Die Männer, die sie in den 50er Jahren nach langen, reiflichen Erwägungen burchgesett haben, waren sicherlich heine Demohraten. Wir wissen auch, was Graf Mirbach unter diesem Fortschritt versteht, die Conversion ber Hypothekenschuld in eine unkündbare Renten-ichuld. Wenn bas ein Fortschritt ist, bann will ich allerbings ber wüste Reactionar bleiben und an ben großen Grundfähen unferer Agrargesetzgebung festhalten. Aufer Miquel haben alle erklärt: Gehr viel ichaben könne bas Geseth nicht, helsen wird es aber auch nicht. Graf Brühl hat Recht, wenn er sagt: es wird wenig Dumme gebeit, die barauf hineinfallen werben. Es ift richtig, bie freie Entschließung wird ja nicht angegriffen burch biefes Gesetz, wenn aber ein Mann in einer schwachen Stunde sich in die Befahr hineinbegeben hat, muß er ben Irrthum, ben er begangen hat, buffen mit dauernder Unfreiheit. Was mich am meisten bewegt, gegen die Vorlage zu stimmen, sind die Consequenzen, welche in derselben liegen. Schon Miquel fagte im Gerrenhaufe, biefes Befett prajudicirt ben weitergehenden Forberungen nicht. Darin eben liegt die große Gefahr. Wenn es gelingt, dieses Befet fertig zu bringen, bann werden die Rentenverpslichiefen — barin hat fr. v. Mener Recht — später auf die Ablösung bringen und die Bande brechen wollen. Wenn das Gesetz dann abgeschafft wird, mer-ben Sie wieber klagen. Man soll die Klinke ber Gesengebung möglichst wenig gebrauchen, und nur, wenn ein dringendes Bedürfniß vorhanden ift. Gin folches Bedürfniß kann ich aber nicht anerkennen. Der Gesek-geber follte sich huten, solche Dinge aus allgemeinen focialpolitischen Empfindungen heraus lösen zu wollen. Ich hoffe, bas haus wird biefes Gefet auf bie lange Bank ichieben. (Beifall links.)

Das Gefet wird an eine Commission von 21 Mitgliebern verwiesen und barauf eine Anzahl kleinerer Borlagen von provinziellem Interesse angenommen. Rächste Sitzung: Dienftag.

### Danzig, 5. Mai.

\* [Cin neuer Tarif für Postnachnahmen] wird burch den Reichskanzler veröffentlicht. Es sind barnach Postnachnahmen im Betrage bis zu 400 Mik. einfoliefilich bei Briefen und Pacheten gulaffig gegen folgende Tarifbestimmungen, welche mit dem 1. Juni in Kraft treten. Für Nachnahmesendungen kommen an Porto und Gebühren zur Erhebung: 1) Das Porto für Briefe und Packete ohne Nachnahme, Falls eine Werth-angabe ober Einschreibung stattgesunden hat, tritt dem Porto die Versicherungsgebühr bez. Ginschreibgebühr hingu. 2) Eine Borzeigegebühr von 10 pf. 3) Die Gebühren für Uebermittelung bes eingezogenen Betrages an den Absender, und zwar: bis 5 Mk. 10 Pf., über 5 bis 100 Mk. 20 Pf., über 100 bis 200 Mk. 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. 40 Pf. Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit bem Porto erhoben und ift auch bann ju entrichten, wenn bie Genbung nicht eingelöft wirb.

# Reuftadt, 3. Mai. Bon ben hier zum Berhauf gestellten Pferden aus dem Kreise hat die Remonte-Commission 5 Stuck ausgewählt, welche einen Durchschnittspreis von 6—700 Mk. pro Pferb erzielten. Mit Rücksicht auf die neugebildeten Armee-Corps soll in diesem Jahre eine größere Angahl von Pferben als früher angekauft werden. — Heute erfchoft sich ein junger, etwa 20 Jahre alter Mann, anscheinend ein handwerksbursche. Er soll Ditimer heißen, Maler sein und neuerdings eine swöchentliche Gefängnifistrase in Danzig verbüht haben. Rurz vor der That hatte er einen Revolver in einer hiefigen Handlung gekauft. -Am 1. Mai ist hier burchweg gearbeitet worden, auch in der benachbarten Preußischen Portland-Cement-fabrik, bei welcher eine große Anzahl von Arbeitern beschäftigt wird. Da letztere sich bei einer extra-ordinären Wasserarbeit ganz besonders fleißig gezeigt hatten, wurden ihnen von dem Ches der Fabrik einige Tonnen Bier gespenbet.

4 [Die Borbilber- und Bücher - Cammlung] bes gewerblichen Centralvereins für Weftpreußen in Dangia (Topenpasse St.), vom 1. Mai an geöffnet Dienstag und Freitag von 5 bis 7 Uhr Nachmittags, Sonntag 10 bis 12 Uhr Vormittags, wurde im Monat April an 11 Besuchstagen von 55 Personen (15 Damen und 40 Herren) besucht. Berliehen murben an 35 Personen in Dangig 64 Objecte im Werthe von 267,50 Mh., an 3meigvereine in der Provinz 52 Objecte im Werthe von 181,50 Mk., im Cesezimmer wurden von 4 Personen 6 Objecte im Werthe von 9 Mh. benutt. Seit dem Eröffnungstage (31. Januar) wurden 254 Besucher (86 Damen, 188 Herren) gezählt, an 81 Personen in Danzig wurden 205 Objecte verliehen, an 3 3weigvereine der Proving 56 Objecte verschicht, 7 Persones benutzten 11 Objecte im Lesezimmer. Unter ben Reuanschaffungen (resp. Geschenken an ben Berein) sind besonders zu nennen: 1. Lessing, altorientalische Teppichmufter (ein hervorragendes Mufterbuch für Malereien und Areuzstichstickereien). 2. Franz Sales Mener, die Liebhaberklinfte (eine Aufzeichnung und Erklärung fämmtlicher Liebhaberkunfte, genaue Angabe ber nöthigen Werkzeuge und Utenfilien; besondere Berüchsichtigung verdient eine Cammlung von Ginnfprüchen). 3. Brabys Designs embossed Zinc and Copper (für Rlempner befonders brauchbar). 4. Mufterbuch ber Stolberger 3inkornament-Fabrik. 5. Musterbuch von

Safners Fabrik für geprägte Binkblech-Bau-Ornamente. 6. Meitinger, Chaifen- und Wagenbau (worauf besonbers verwiesen wird mit Rücksicht auf die vom gewerblichen Central-Berein ausgeschriebene Concurren; für

Magenbauer).

Cibing, 3. Mai. In ber gestrigen Sihung bes Schöffengerichts murbe ber Maurer Jepp aus Neukirch Sohe, welcher von einem Gehöft in Ellerwald aus reinem Uebermuth mit einem Terzerol, glücklicherweise aber ohne ju treffen, auf einen vorbeifahrenben Rabfahrer gefcoffen hat, ju 8 Monaten Gefängniß ver-

Gtolp, 4. Mai. Geftern Abend murbe in Bolge eines im Reffelhaufe ber Becher'ichen Dampftifchlerei entstandenen Brandes die freiwillige Teuerwehr alarmirt, welcher es gelang, ben Brand auf bas Reffel-

haus ju beschränken.

\* Der Minister für Candwirthschaft, Domanen und Forften hat ben Borftand bes oftpreußischen landwirthichaftlichen Centralvereins bavon in Renntnif gefetit, daß die Absicht besteht, mit dem 1. April k. Is. das bei der Stadt Braunsberg in der Errichtung begriffene Candgeftüt in Betrieb zu setzen. Der Geschäftsbezirk bes neuen Candgestüts soll die Kreise Braunsberg, Allenstein, Pr. Enlau, Seiligenbeil, Seilsberg, Pr. Solland, Mohrungen, Neibenburg, Ofterobe, Fischhausen und Rönigsberg umfaffen.

Safterburg, 4. Mai. Der Pregel hat als Waffer-ftrape für unferen Ort und sein Hinterland nicht die Bebeutung, die man voraussetzen muß, wenn man be-benkt, daß hier 3 durchaus nicht kleine Flusse, Angerapp, Diffa und Infer, zusammenströmen. Die hiesige handelskammer beschäftigte sich baher in ber Sitzung vom 2. Mai hauptsächlich mit ber Frage ber Regulirung und befferen Ruthbarmachung biefes Stromes für ben Hanbel. Nach bem Ankauf ber bem Herzog von Anhalt gehörenben Mühlenwerke zu Bu-bainen burch bie preußische Staatsverwaltung und nach Entfernung der bortigen Schleuse im Jahre 1888 glaubte man in sachrerständigen Kreisen, daß das Pregelbett um etwa 1 Meter tieser werden und dieser Fluß fich fo von felbft reguliren werbe. Siervon erwartete man weiter ein ftarheres Abfließen des Waffers ber Infter, welches megen ber faft gleichen Sohe bes Wasserspiegels mit bem bes Pregels nicht möglich war. Leiber ist diese Hoffnung, die für die hiesige Rauf-mannschaft eine wichtige Lebensfrage bildet, nicht in Erfüllung gegangen. Die Inster slieht nicht nur sehr ichwach, fonbern geht einer vollftandigen Berfumpfung entgegen. Die Angerapp sührt in jedem Frühjahr große Mengen Sand mit sich, und so schreitet die Versandung des Pregels, begünstigt durch die nach Aushören der Schleuse noch stärker gewordene Strömung, rasch weiter fort. Die Baggerungen bei Bubainen und an ber Inftermundung im vorigen Commer haben nichts genüht, und so können größere Fahrzeuge mit ihren Waaren gegenwärtig nur bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen unterhalb ber Stadt gelangen. Die Sandelskammer fafte nun einstimmig ben Beichluß, unverzüglich Schritte ju thun, um ber schnellen Berfandung wirksam entgegentreten ju können. - Der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren mählte an Stelle bes verftorbenen herrn v. Cauchen-Tarputichen jum erften Borfitenden ben herrn v. Cauchen-Julienfelbe, ju Stellvertretern bie gerren Genbel-Chelchen und Biebenweg-Dorfchen.

Bromberg, 4. Mai. Theaterbirector Wegler beendet morgen im Paper'ichen Commertheater ben Opernenelus, mit bem er am erften Ofterfeiertage bort begonnen hat. Bekanntlich hatte er bas Stadttheater für biese Borstellungen von ben städtischen Be-hörben gemiethet. Gerade an bem Tage seines Eintreffens hier brannte bas Theater ab; um nun bie von ihm für Bromberg bereits engagirten Mitglieber

nicht auseinander gehen zu lassen, avernahm er bas | Paper'sche Commertheater. Die Vorstellungen waren immer recht gut besucht. - Ueber bie Entstehungsart bes Jeuers, welches unfer Stadttheater in Afche legte, ift immer noch nichts bekannt. Bor mehreren Tagen find einige bem Theater angehörige Bedienstete, welche vor Ausbruch bes Jeuers in bem Gebäude beschäftigt waren, von bem Untersuchungsrichter vernommen

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Kamburg, 3. Mai. Getreibemarkt. Weizen loco fest, holsteinischer loco neuer 180—196. — Roggen loco ruhig, mecklenburgischer loco neuer 175—180, russ. loco fest, 112—118. — Kaser ruhig. — Gerste ruhig. — Rübös (unverzollt) fest, loco 69.00. — Epiritus fest, Rivol (unversollt) fett, loco 69.00. — **Corritus** fett, per Mai-Juni 22 Br., per Juni-Juli 22½ Br., per Aug.-Ceptember 23½ Br., per Gept.-Okt. 23¾ Br. — Kaffee geschäftslos. — **Betroleum** fest. Standard white loco 6.80 Br., per August-Dezember 7,15 Br. Wetter: Bemitterbrohenb.

Gemitterbrohend.

Samburg, 3. Mai. Zuckermarkt. Rübenrohzucker
1. Product, Basis 88 % Rendement, neue Usance, t. a. B.
Handburg per Mai 12,45, per August 12,70, per Oktober 12,32½, per Dezember 12,35. Fest.

Samburg, 3. Mai. Kassee. Good average Gantos per Mai 85½, per Geptember 84¾, per Dezember 78, per Märs 1891 77½. Ruhig.

Savre, 3. Mai. Kassee. Good average Gantos per Mai 111,25, per Geptember 107,25, per Dezember 99,25. Ruhig.

Ruhig.

Bremen, 3. Mai. Betroleum. (Gchlußbericht.)

Fest. Stanbard white loco 6.75 Br.

Frankfurt a. M., 3. Mai. Effecten-Societät. (Schluß.)

Credit-Actien 2583/8, Franzosen 1883/4, Lombarden 1031/8,
Galizier 1691/2, 4 % ungar. Goldrente 88,60, Gotthardbahn
164,90, Disconto-Commandit 218,10, Dresdener Bank
149,00, Caurahütte 140,80. Fest.

Bien, 3. Mai. (Schluß. Course.) Desterr. Bapierrente 89,40, do. 5% do. 101,30, do. Gilberrente 89,90, 4%
Goldrente 109,90, do. ung. Goldrente 102,95, 5% Bapierrente 99,55, 1860er Coose 138,75, Anglo-Aust. 149,30,
Länderbank 219,90, Creditact. 298,35, Unionbank 239,50,
ungar. Creditactien 340,00, Wiener Bankverein 117,25,
Böhm. Mestbahn 331,00, Böhm. Nordb. 211,00, Busch. Gisenbahn 421,00, Dug-Bodenbacher — Chethalbahn 218,50, Böhm. Weitbahn 331.06, Böhm. Nordd. 211.00, Buich. Eitenbahn 421.00, Dur-Bodenbacher —. Elbethalbahn 218.50, Norddahn 2665.00, Franzofen 218.85, Galizier 196.25, Cemberg-Czern. 228.50, Lombarden 121.50, Nordweitbahn 205.00, Bardubitzer 171.00, Alp.-Mont.-Act. 97.25, Tabakactien 112.50, Amfterdamer Wechfel 98.15, Deutiche Plätze 58.05, Condoner Wechfel 118.15, Partier Wechfel 47.00, Napoleons 9.41, Marknoten 58.07½, Kuff. Banknoten 1.33, Eilbercoupons 100. Bulgariiche Anleihe 109. Amfterdam. 3. Mai Gefreibemarkt. Weisen ver Mai

noten 1,33, Eilbercoupons 100. Bulgarische Anleihe 109. Amsterdam, 3. Mai. Getreibemarkt. Weizen per Mai 207, per Nov. 202. Roggen per Mai 139—138—139, per Oktober 129—128.
Antwerpen, 3. Mai. Petroleummarkt. (Schlußbericht.) Raffinirtes, Inpe weiß loco 17½ bez. und Br., per Mai 17 Br., per August 17½ Br., per Geptbr.-Dezbr. 17½ Br. Ruhig.
Antwerpen, 3. Mai. Getreibemarkt. Weizen fest. Roggen fest.

Roggen fest. Safer fleigend. Gerfte fest. Baris, 3. Mai. Getreibemarkt. (G

Rogen feit. Kafer steigend. Gerste fest.

Baris, 3. Mai. Getreidemarkt. (Schlußbericht.)

Beizen behauptet, per Mai 25,30, per Juni 25,10, per Juli-August 24,60, per Gept.-Deidr. 23,90. — Roggen ruhig, per Mai 15,60, per Geptbr.-Deidr. 15,00. — Mehl behpt., per Mai 54,00, per Juni 54,30, per Juli-August 54,40, per Geptbr.-Deidr. Hold., per Mai 70,25, per Juni 70,50, per Juli-August 70,57, per Geptbr.-Deidr. 54,10. — Rüböl beht., per Mai 70,25, per Juni 70,50, per Juli-August 70,57, per Geptbr.-Deidr. 69,75. — Epiritus behpt., per Mai 36,50, per Juni 37,00, per Juli-August 37,75, per Gept.-Deidr. 38,25. Wetter: Bedeckt.

Baris, 3. Mai. (Ghlußcourse.) 3% amort. Rente 93,02½, 3% Rente 89,37½, ¼½% Anl. 106, 5% italien. Rente 94,95, österr. Goldrente 93¾, ¼% ung. Goldrente 89,18, ¼% Russen 1880 97,25, ¼% fussen 1889 95,50. ¼% unisic. Aegapter 491,25, ¼% span. äuß. Anteihe 73½, convert. Türken 18,80, türkische Coose 75,50, ¼% priv. türk. Obligationen 502,50, Franzosen 476,25, Combarden 280,00, Comb. Privritäten 322,50, Banque ottomane, 577,50, Banque de Baris 800,00, Banque d'Escompte 518,75, Eredit soncier 1327,50, do. mobilier 460,00, Meridional-Act. 703,75, Banamacanal-Act 47,50,

bo. 5% Oblig. 43,00, Rio Tinto-Actien 428,75, Guercanal-Actien 2315,00, Wechsel auf beutsche Plate 122½, Conboner Mechsel kurz 25,12½, Cheques a. Conbon 25,14,

boner Mechiel kur; 25,12½, Cheques a. Conbon 25,14, Compt. b'Escompte neue — Robinfon 80,00. **London**, 3. Mai. Engl. 2½% Confols 98, preuß. 4% Confols 106, ital. 5% Rente 94¾8, Lombarben 11½8, 4% conf. Ruffen von 1889 (II. Gerie) 96¾, conv. Türken 18½, öfterr. Gilberrente 77, öfterr. Goldrente 94, 4% ungartiche Goldrente 88½, 4% Spanier 735½8, 5% privil. Aegnpter 104, 4% unific. Aegnpter 95¾8, 3% garantirte Aegnpter 100¾4, 4¼ unific. Aegnpter 95¾8, 5% privil. Aegnpter 100¾4, 4¼ unific. Aegnpter 95¾8, 5% privil. Aegnpter 100¾4, 4¼ ünific. Aegnpter 95¾8, 5% privil. Aegnpter 100¾4, 4¼ ünific. Aegnpter 95¾8, 5% privil. Aegnpter 100¾4, 4¼ ünific. Aegnpter 95¾8, 5% privil. Aegnpter 100¾4, 5% agnpt. Tributant. 97¼4, 6% confol. Merikaner 96¾4, Dtomanbank 12¾4, Guezactien 91¾4, Canada-Bacific 80¼4, De Beers-Actien neue 165½, Rio Tinto 17, Rubinen-Actien 9¼6 % Agio, Gilber 46¾4, Blatbiscont 2.

Condon, 3. Mai. An der Rüste 8 Weizenladungen angeboten. — Wetter: Brachtvoll.

Liverpool, 3. Mai. Baumwolle. (Schlußbericht.)
Umsat 7000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Träge. Middl. amerikan. Lieferung: per Mai 62<sup>5</sup>/64 Do., per Juni 62<sup>5</sup>/64 Do., per Juni-Juli 61<sup>3</sup>/32 do., August 62<sup>7</sup>/64 do., per Juli-August 91<sup>3</sup>/32 Käusterpreis, per Geptember 63<sup>7</sup>/8 Berkäusterpreis, per August-Gept. 63<sup>7</sup>/8 Räusterpreis, per Geptbr-Oktbr. 63<sup>7</sup>/9 do., per Oktober-Non. 52<sup>9</sup>/32 do., per Nov.-Dez. 55<sup>8</sup>/9 Werth, per Dez.-Januar 52<sup>7</sup>/32 d. Räusterpreis.

Rewnork, 3. Mai. (Galuk - Course.) Wedsel auf Condon (60 Tage) 4,84, Cable - Transfers 4,86½, Pedsel a. Paris (60 Tage) 5,193/8, Wedsel auf Berlin (60 Lage) 95<sup>1</sup>/<sub>8</sub>, 4% fundirte Anleihe 122, Canadian-Bacific-Actien 777/<sub>8</sub>, Central-Bacific-Actien 34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Chic.u. North-Western-Act. 114<sup>1</sup>/<sub>8</sub>, Chic., Mil.- u. Gt. BaulAct. 73<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Illinois-Central-Act. 115<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Cake-GhoreMidigan-Gouth-Act. 110<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Couisville- und NathvilleActien 91<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, Newn. Cake-Erie u. Western-Actien 27<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Actien 911/4, Newn. Cake-Grie u. Weitern-Actien 27/4, Newn. Cake- Grie- u. Weit. fecond Mort-Bonds 1033/4, New. Central- u. Holfon-River-Actien 109, Northern-Bacific-Breferred-Act. 807/8, Norfolk- u. Weitern-Breferred-Actien 641/2, Bhiladelphia- und Reading-Actien 421/8, Gt. Louis- u. G. Franc.-Bref.-Act. 53, Union-Bac.-Actien 661/4, Madath., Gt. Louis-Bacific-Bref.-Act. 285/8.
— Waarenderickt. Baumwolle in Newnork 12, do. in New-Orleans 115/8. Raff. Betroleum 70 % Abel Telf in Newnork 7,20 Gd., rohes Betroleum in Newnork 7,30, do. Dive line Certificates per Juni 85. Fest. ruhig. — Schmalz loco 6,67, do. Rohe und Brothers 7,00. — Jucker (Fair refining Muscovados) 5. — Kaffee (Fair Rio-) 20. Rio Nr. 7 low ordinary per Juli 16,25, per Augult 16,27.
— Die Breissteigerung an dem heutigen Weizenmarkt ist durch ungünstige Wetterberichte vom Westen veranlaßt.

Broductenmärkte.

Getetin, 3. Mai. Getreidemarkt. Weizen matt, loco 191—195, bo. per Mai 194,00, bo. per Juni-Juli 194,50, bo. per Geptember-Oktober 184,50.

Roggen fest, loco 161—164, bo. per Mai 162,00, bo. per Juni-Juli 161,50, bo. per Gept.-Oktor. 152,50.

— Bomm. Kafer loco 163—167.

— Rüböl fest, per Mai 69,50, per Geptbr.-Oktober — Gpiritus fest, loco ohne Fast mit 50 M Consumsteuer 53,80 M, mit 70 M Consumsteuer 34,00 M, per Mai-Juni mit 70 M Consumsteuer 34,70.

Media 3 Moi Weizen loco 188—200 M per

Berlin, 3. Mai. **Beizen** loco 188—200 M. per Mai 198,75—198 M. per Mai-Juni 198,75—198 M. per Mai-Juni 198,75—198 M. per Juli-August 193,50 bis 193 M. per Geptbr. Oktober 187,25—186,75 M.— **Roggen** loco 164—171 M. per Mai 168,50—168,25 M. per Mai-Juni 165,25—164,75 M., per Juni-Juli 164,50 bis 164 M. per Juli-August 160—159,50 M. per Gept.—Okt. 154,50—153,75 M.— **Kater** loco 163—184 M., weitpr. 172—174 M., pomm. und undermärker 173 bis 176 M. fein nomm. udermärker und medlenb. 177 bis weitpr. 172—174 M, pomm. und uchermärker 173 bis 176 M, fein pomm., uchermärker und mecklend. 177 bis 182 M ab B., per Mai 167,75—168,25 M, per Mai-Juni 165—165,50 M, per Juni-Juli 164,50—165,25 M, per Juli-Auguit 154—154,50 M, per Geptor.-Oktober 146—146,25 M— Mais loco 107—114 M, per Mai 107,75—107,50 M, per Mai-Juni 107,75—107,50 M, per Juni-Juli 109,25 M, per Geptor.-Oktor. 115,25—115 M, per Okt.-Nordr. 115,75 M.— Gerfte loco 135—205 M— Kartoffelmehl loco 15,75 M— Trockene Kartoffelftärke loco 15,75 M— Feuchte Kartoffel-

ftärke per Mai 7.75 M — Grbfen loco Futterwaare 155 bis 165 M, Rodwaare 168—210 M — Reizenmeht Nr. 00 26,00—24 M, Nr. 0 23—20 M — Roggenmeht Nr. 0 24,50 bis 23,50 M, Nr. 0 und 1 23—22 M, ft. Marken 24,65 M, per Mai 22,95 M, per Mai-Juni 22,75 M, per Juni-Juli 22,70 M, per Juli-August 22,50 M — Retroleum loco 23,5 M, per Gept.—Oktor. 24 M — Hüböl loco ohne Faß 69,5 M, per Mai 69,9—70,3 M, per Geptbr.—Oktober 57,9—58,1—58 M — Gpiritus ohne Faß loco unversteuert (50 M) 54,5 M, mit Faß loco unversteuert (70 M) 34,7 M, per Mai 34,2—34,4—34,2 M, per Mai-Juni 34,1—34,3—34,1 M, per Juli-August 34,8—34,9—34,8 M, per August-Geptbr. 35,0—35,2—35,1 M, per Geptbr.—Oktober 35,0—35,2—35,1 M, per Okt.—Nov. 33,8—33,9—33,7 M

Breslau, 3. Mai. (Wochenbericht über Rleesamen.)
In Rleesamen beschränkte sich das Geschäft nur auf einige Gpeculationskäuse. Ju notiren ist per 50 kilogroth 20—25—30—40—45 M, weiß 30—35—45—55 M, Tannenklee 40—45—47 M, gelb 19—20 M

Magdeburg, 3. Mai. Juckerbericht. Bornzucker excl. 92 % 16,95, Rornzucker excl. 88 % 16,20, Rachproducte excl. 75 % Renbement 13,80. Gehr seit. Brobrassinade I. 28. Gem. Rassinade mit Faß 27,25. Gem. Melis I. mit Faß 26,00. Fest. Rohrucker 1. Brobuct Transito f. a. B. Samburg per Mai 12,45 Gb., 12,50 Br., per Juli 12,65 bez., 12,67½ Br., per August 12,70 bez., 12,72½ Br., per Okt.—Dez. 12,30 bez., 12,32 Br. Fest.

Thorner Weichsel-Rapport. Thorn, 3. Mai. Wafferstand: 0.86 Meter. Wind: GM. Wetter: ichon.

Giromauf: Bon Thorn nach Rieszawa: Schweinshaupt, 1 Kahn. - Golde, 1 Rahn.

Gtromab: Gipmanski, 3 Traften, Warschawski, Opole, Thorn, 1706 Kundhiefern.
Jeblinski, 3 Traften, Goldhaber, Opole, Ihorn,
1866 Rundkiefern. Rotenberg, 6 Traften, Labenbich, Simiatnez, Danzig,

3664 Rundhiefern. 84 250 Agr. Weizen, Beren, Wlocławek, Danzig, Bietrowski, 1 Kahn, Fajans, Iakrczym, Danzig, 75 170 Agr. Weizen. Rahn, Peren, Wloclawek, Danzig,

Röhler, 1 Kahn, Bregmann, Czerwinsk, Danzig, 90 617 Kgr. Weizen.
Will, 1 Kahn, Kropiwnithki, Zegrzynek, Danzig, 73 892 Kgr. Klete.
Hoch, 1 Kahn, Lewinski, Wlocławek, Danzig.

Hogh, 1 Kahn, Lewinson, 63 882 Kgr. Weizen.
Gehl, 1 Kahn, Bregmann, Czerwinsk, Danzig,
Brahemünde,

Chult, 4 Traften, Donn, Wisno, Brahemunbe, 1864 Rundhiefern. Felicher, 4 Traften, Donn, Malumba, Thorn, 2195

Rundkiefern. Fischer, 4 Traften, Donn, Wischkow, Thorn, 1853 Rundkiefern.

Baron, 4 Araften, Wahl, Plawa, Thorn, 2300 Rundh. Galymann, 6 Araften, Cöwenherz, Cemberg nach Danzis und Stettin, 80 Plancons, 8032 Mauerlatten, 1768 Gleeper, 2369 Fakbauben, 259 kieferne, 1344 eichene

Gleeper, 2369 Fakbauben, 259 kieferne, 1344 eichene Eisenbahnschmellen.

Maczek, 4 Traften, Schulz, Ankoczin, Bromberg, 1559 Kundkiefern, 410 Mauerlatten.
Roclamski, 2 Kähne, Kalinowski, Rieszawa, Pieckel, 60 000 und 70 000 Kgr. Felbsteine.
Marks, 1 Kahn, do., do., 100 000 Kgr. Felbst.
Bolaczewski, 1 Kahn, do., do., do., 60 000 Kgr. Felbst.
Czara, 2 Kähne, do., do., do., 60 000 Kgr. Felbst.
Bolaczewski, 1 Kahn, do., do., do., 60 000 Kgr. Felbst.
Galewski, 1 Kahn, Bawlisch, Rieszawa, Graudenz, 60 000 Kgr. Felbst.

Verantwortliche Rebacteure: für ben politischen Theil und von-mischte Nachrichten: Dr. B. herrmann, — dos Kenilleton und Literarisches h. Ködner, — den lokalen und prodiziellen, Handelse, Marine-Theil und ben ibrigen rebactionellen Indalt: A. Klein, — für den Inseratentheilt A. W. B. Kasemann, sämmtlich in Dauzig.